

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





REEF POINT GARDENS LIBRARY

The Gift of Beatrix Farrand to the General Library University of California Berkeley



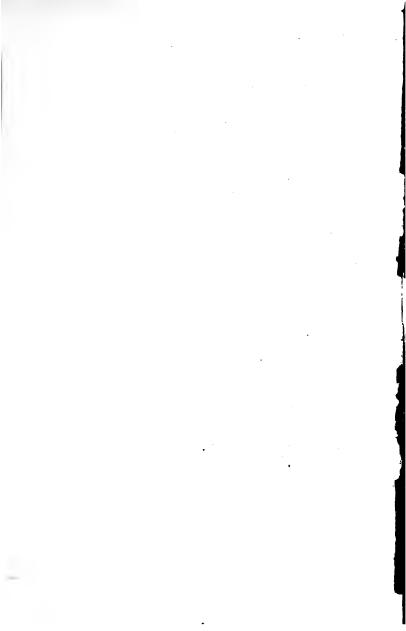

Katechismus der Kunstgeschichte.

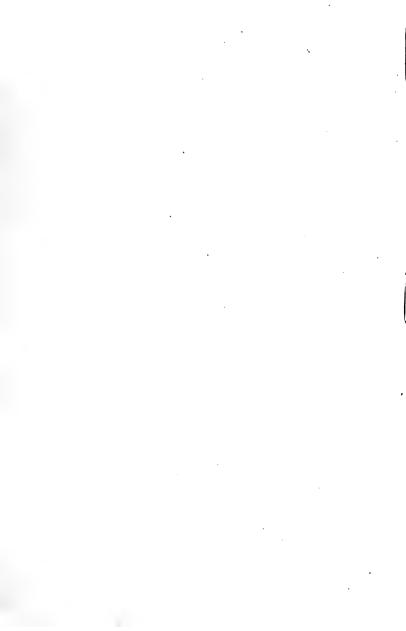

# Katechismus

ber

# Kunstgeschichte.

Von

# Bruno Bucher.

Mit 273 in den Text gedruckten Mbbildungen.

Neipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber 1880

N5300 B18

# Vorwort.

Das Anrecht der Kunstgeschichte auf einen Plats in dieser — bereits zu einer so stattlichen Reihe von Bändchen angewachsenen — populär-wissenschaftlichen Bibliothek bedarf wohl keines Nachweises, und von dem Borhandensein des praktischen Bedürfnisses, welchem diese ganz gedrängte Uebersicht des Gegenstandes zu genügen wünscht, habe ich oft Gelegenheit gehabt mich zu überzeugen. Ob die anspruchslose Arbeit das Vertrauen des Herrn Verlegers in meine Besähigung für diese Aufgabe rechtsertigt oder nicht, muß ich der Beurtheilung Anderer überlassen; es sein manchem anderen Werke dieser Sammlung, von der Formulirung von Fragen abgesehen, aber deren Stelle durch Schlagworte ausgesüllt worden ist, und daß

wir durch die Aufnahme von Anschauungsmaterial, so reichlich, als Bogenzahl und Format es nur irgend gestatteten, und durch die Beigabe von Zeittabellen die Brauchbarkeit des Büchleins zu erhöhen gehofft haben.

28ien, im Juni 1880.

B. Bucher.

# Inhaltsverzeichniß.

|           |                | Sinterin                                                                           | пg. |     |    |     |   |   |   |   | Geite         |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---------------|
| I.<br>II. |                | dende Künste                                                                       | :   | :   | :  | :   |   |   | : | • | 3<br><b>5</b> |
|           |                | Erfler The                                                                         | iſ. |     |    |     |   |   |   |   |               |
|           |                | Das Alteri                                                                         |     | 111 |    |     |   |   |   |   |               |
| _         |                | <del>-</del> -                                                                     | •   |     |    |     |   |   |   |   |               |
| A.        | Die            | Ostasiaten                                                                         | •   | •   |    | ٠   | • |   |   | ٠ | 10            |
|           | 1.             | Chinesen                                                                           | •   | ٠   |    | . • | • | • |   | ٠ | 10            |
|           | 2.             | Japaner                                                                            |     | •   | ٠  | ٠   | • | • |   | • | 12            |
|           | 3.             | Inder                                                                              | •   | ٠   | •  | •   | • | • | • | • | 13            |
| В.        | Die            | Westastaten                                                                        | ٠   | •   | •  | ٠   | • | • | • | ٠ | 17            |
|           | 1.             | Babylonier und Affyrer                                                             | •   | ٠   |    |     |   |   |   | • | 17            |
|           | 2.             | Meder und Perfer                                                                   | •   | •   | •  | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 23            |
| _         |                | Phonizier und Juden                                                                |     |     | •  | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 27            |
| U.        | Die            | Aegypter                                                                           | •   | ٠   | •  | •   | • | • | ٠ | • | 28            |
|           | 1.             | Zeitalter der Pyramiden .                                                          | •   | ٠   | •  | ٠   | • | ٠ | • | • | 29            |
|           | 2.             | Mittleres Reich                                                                    | •   | ٠   | •  | ٠   | • | ٠ | • | ٠ | 32            |
|           | 3.             | Neues Reich                                                                        | ٠   | •   | •  | ٠   | • | ٠ | ٠ | • | 34            |
|           | 4.             | Beit der Ptolemäer                                                                 | •   | ٠   | ٠  | •   | • | ٠ | ٠ | ٠ | 38            |
| υ.        | ગાલ            | Griegen                                                                            | •   | ٠   | •  | ٠   |   | • | ٠ | ٠ | 40            |
|           | 1.             | Die Heroenzeit. Shstem des Tempelbaues Säulenordnungen Die Zeit des strengen Stils | •   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠ | • | ٠ | ٠ | 41            |
|           | 2.             | System des Lempelvaues .                                                           | •   | •   | ٠  | •   | ٠ | • | • | • | 43            |
|           | 3.             | Saulenoronungen                                                                    | •   | •   | •  | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 46            |
|           | 4.             | Die Zeit des Itteuden Stile                                                        | •   | •   | ٠  | •   | ٠ | • | ٠ | ٠ | 53            |
|           | 5.             | Die Zeit ber Blüthe Die Zeit bes Riederganges . italifden Bölfer                   | •   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠ | • | • | ٠ | 56            |
| _         | 6.             | Die Beit des Riederganges.                                                         | •   | ٠   | •  | •   | • | • | • |   | 68            |
| Ł.        | Die            | gratigen Bolter                                                                    | •   | •   | ٠. | •   | • | ٠ | • | • | 74            |
|           | 1.             | Etruster                                                                           | •   | ٠   | ٠  | •   | ٠ | • | • | • | 74            |
|           | 2.             | Romer                                                                              | •   | •   | •  | •   | • | • | ٠ | • | 77            |
|           |                | Römer a. Die Zeit der Republit b. Die Kaiserzeit c. Die Zeit des Versalls          | •   | •   | •  | ٠   | • | • | • |   | 78            |
|           |                | o. Die Kaiserzeit                                                                  |     |     |    |     | • |   |   | • | 79            |
| _         | ٠.             | c. Die Beit des Berfalls                                                           |     | •   |    |     | • | • |   | • | 92            |
| F.        | <b>⊗</b> tinti | dranistische Neberlicht                                                            |     |     |    |     |   |   |   |   | 94            |

### Bweiter Theil.

|     | yas                                                            | _      |      |      |     |     |    |     |     |   |   | Seitc                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-------------------------------------------|
| A.  | Die frühchristliche Kun<br>1. Im Abendlande .<br>a. Bis zum 6. | ît.    |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 96                                        |
|     | 1. 3m Abendlande .                                             |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 97                                        |
|     | a. Bis zum 6.                                                  | Nahr   | hund | ert  |     |     |    |     |     |   |   | 97                                        |
|     | a. Bis zum 6. h<br>b. Bom 6. bis                               | Ende   | bes  | 8.   | 3   | ahr | bи | nde | rtŝ |   |   | 100                                       |
|     | 2. Die bnzantinische R                                         | unit   | •    |      |     |     | ΄. |     |     |   |   | -109                                      |
| B.  | 2. Die byzantinische Kunfänge nordischer Run                   | ıft .  |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 116                                       |
| C.  | Die Runft bes Islam                                            |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 123                                       |
| D.  | Der romanische Stil .                                          |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 133                                       |
|     | 1. Baukunst                                                    |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 135                                       |
|     | 1. Baufunft                                                    |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 147                                       |
|     | 3. Bildnerei und Mal                                           | erei . |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 158                                       |
| E.  | Der gothische Stil . 1. Baufunst 2. Bildnerei                  |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 164                                       |
|     | 1. Bautunst                                                    |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 166                                       |
|     | 2. Bildnerei                                                   |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 194                                       |
|     | 3. Malerei                                                     |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 198                                       |
| F.  | 3. Malerei                                                     | dyt .  |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 206                                       |
|     |                                                                |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   |                                           |
|     |                                                                | Dritte | : Th | eil. |     |     |    |     |     |   |   |                                           |
|     | Die                                                            | nen    | ere  | 3    | eil | t.  |    |     |     |   |   |                                           |
| A.  | -                                                              |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 208                                       |
| *** | 1 Stolien                                                      |        |      | •    | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | 210                                       |
|     | 1. Italien                                                     | • •    | •    | •    | •   | •   | •  | •   | •   | • | · | 210                                       |
|     | b. Bildnerei                                                   |        | •    | •    | •   | •   |    | •   | •   | • |   | 219                                       |
|     | c. Malerei                                                     |        |      | •    |     |     |    |     |     |   |   | 227                                       |
|     | c. Malerei 2. Deutschland, Niede                               | rland  | e. © | fan  | din | avi | en |     |     |   |   | 241                                       |
|     | a. Baufunst .                                                  |        |      | •    |     |     |    |     |     |   |   | 241                                       |
|     | a. Baukunst .<br>b. Bildnerei .                                |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 245                                       |
|     | c. Malerei                                                     |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 247                                       |
|     | 3. Westeuropa                                                  |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 259                                       |
|     | a. Baukunst                                                    |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 259                                       |
|     | a. Baukunst .<br>b. Bildnerei .                                |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 261                                       |
|     | c. Malerei .     .                                             |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 262                                       |
| ₿.  | c. Malerei Das fiebzehnte und ach                              | tzehn  | te J | ahr  | hu  | ude | rt |     |     |   |   | 263                                       |
|     | 1. Baufunst                                                    |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 264                                       |
|     | 2. Bildnerei                                                   |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 268                                       |
|     | 1. Baufunst                                                    |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 270                                       |
|     | a. Italien                                                     |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 271                                       |
|     | b. Frankreich .                                                |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 273                                       |
|     | c. Spanien .<br>d. Niederlande                                 |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | 275                                       |
|     | d. Niederlande<br>e. Die übrigen                               |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   | $\begin{array}{r} 276 \\ 284 \end{array}$ |
|     | e. Die übrigen                                                 |        |      |      |     |     |    |     |     |   |   |                                           |

| v.  | Suy neungegnie Sugign           | uncrt | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 200       |
|-----|---------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------|
|     | 1. Baukunst                     |       |                                        | 286       |
|     | 1. Baufunst                     |       |                                        | 287       |
|     | 3. Malerei                      |       |                                        | 288       |
| n   | Synchronistische Ueberfic       | ńŧ .  |                                        | 294       |
|     |                                 | . · · |                                        |           |
| H   | egister                         |       |                                        | 296       |
|     |                                 |       |                                        |           |
|     | _                               |       |                                        |           |
|     | Verzeichnik                     | der   | Abbildungen.                           |           |
|     |                                 |       | <b>3</b>                               |           |
|     |                                 | - **  |                                        |           |
| Fig |                                 | beite | Fig.                                   | Seite     |
| 1.  | Schuffelrand aus einem Relten=  |       | 31. Sathorcapitell                     | 38        |
|     | grabe bei Sallstatt             | 4     | 32. Sathortempel bei Denderah .        |           |
|     | Dolmen                          | 6     | 33. Negyptisches Thongefaß             |           |
|     | Stonehenge bei Salisbury        | 7     | 34. Felsengraber ju Mpra in Lycien     | 42        |
|     | Bildftein vom Suronfee          | 7     | 35. Löwenthor von Myfena               | 42        |
|     | Felsenbemalung in Nicaragua.    | 8     | 36. Tempel der Diana in Elenfis.       |           |
|     | Aztekisches Ornament            | 8     | 87. Proftylo8                          | 44        |
| 7.  | Thor des Confuciustempels gu    |       | 38. Thefeustempel in Athen             | 44        |
|     | Shanghae in China               | 11    | 39. Beustempel in Athen                | 44        |
|     | Modern:chinesisches Ornament    | 12    | 40. Bom Parthenon in Athen             | 45        |
|     | Tope auf Ceplon                 | 14    | 41. Stirnziegel                        | 46        |
| 10. | Felfentempel zu Ellora          | 14    | 42. Thefeustempel in Athen             | 47        |
| 11. | Felfentempel ju Ellora          | 15    | 43. Caffettendede                      | 49        |
|     | Bon Siegesfäulen des Affota .   | 16    | 44. Jonifche Bafis von Prienc          | 49        |
| 13. | Portalftuge einer Pagode        | 16    | 45. Attische Basis                     | 50        |
|     | Die indische Schönheitegöttin . | 17    | 46. Athenatempel ju Briene             | 50        |
| 15. | Relief aus Rujundichit          | 19    | 47. Jonifches Capitell, Seitenanficht  |           |
| 16. | Relief aus Chorfabad            | 20    | 48. Jonifches Edcapitell, Grundriß     | 51        |
| 17. | a. Piedeftal, b. c. Gaulenbafen |       | 49. Jonifches Antencapitell vom        |           |
|     | aus Kujundschik                 | 21    | Erechtheion                            | <b>52</b> |
| 18. | Inneres eines affgrischen Tem=  |       | 50. Rorinthifche Ordnung. Capitell,    |           |
|     | pels nach Layard's Restauration | 22    | Bebalf und Rragftein                   | 52        |
| 19. | Standbild Sardanapal's          | 23    | 51. Rorinthifches Antencapitell        | 53        |
| 20. | Einhorncapitell                 | 24    | 52. Berfeus und Meduja, Metope         |           |
|     | Relief aus Berfepolis           | 25    | pon Selinunt                           | 54        |
| 22. | Anrosbild aus Bafargada         | 26    | 58. Beftgiebel bes Athenatempele       |           |
|     | Rnichpyramide von Dabichur .    | 30    | zu Aegina                              | 55        |
|     | Statue Chephren's im Mufeum     | .     | 54. Apoll von Tenea                    | 55        |
|     | zu Kairo                        | 31    | 55. Rothe Bafen mit ichwarzer          |           |
| 25. | Felfentempel ju Beni=Saffan .   | 32    | Malerei                                | 57        |
|     | Lotosfaule mit Anospencapitell  | 33    | 56. Archaische Base                    |           |
|     | Tempel ju Luror                 | 34    | 57. Die Afropolis v. Athen, reftaurirt | 58        |
|     |                                 |       |                                        |           |

58. Rarnatide vom Erechtheion . 59

59. Erechtheion ju Athen . . . 59

60. Lufifrates Dentmal ju Athen . 60

Bergeichniß ber Abbilbungen.

C Bad nountehute Cahrhunhert

28. Saule mit Relchcapitell . . . 35 29. Bandgemalbe in Theben . . 36

30. Relief bes Ronigs Sorus . . 37

IX Seite

285

| œi.  |                                          | @aita       | l Gia                                 | ezai ta      |
|------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Fig. | Distusmonfor                             | Geite<br>63 | Fig. 101. Sarkophag des Junius Baffus | Seite<br>100 |
|      | Distusmerfer                             |             |                                       | 101          |
|      | Beus von Otricoli                        | 64          | 102. S. Clemente in Rom               | 102          |
|      | Diadumenos                               | 64          |                                       | 102          |
|      | Hera von Ludovifi                        | 65          |                                       | 103          |
|      |                                          |             | 105. S. Baolo in Rom                  | 104          |
|      | Riobe                                    | 66          | 100. S. Bitale in Ravenna             | 104          |
|      | Der farnefische herafles                 | 67          |                                       | 106          |
|      |                                          |             | 108. Capitell von S. Bitale           | 107          |
| 69.  | Schwarze Bafen mit rothen                | 68          | 110. Mojait aus G. Bitale gu          | 107          |
|      | Figuren                                  | 69          |                                       | 108          |
|      | Laofoongruppe                            | 70          | Ravenna                               | 110          |
|      | Apoll vom Belvebere                      | 71          | 111. Sophienkirche in Ronftanti-      | 110          |
|      |                                          | 72          |                                       | 111          |
|      | Sophofies                                |             | nopel                                 | 111          |
|      | Baje des reichen Stils Etrustische Saule | 74          | 113. Sophientirche in Konstanti-      | 112          |
|      | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 74          | 114. Marmormofait ber Sophien=        | 112          |
|      | Statue des Redners                       | 75          |                                       | 113          |
|      | Etrustifche Schale                       | 75          | 115. Mofait von Ani, Gouvern.         | 110          |
|      | Bandmalerei von Tarquinii                |             | Eriwan                                | 113          |
|      | Beftatempel zu Tivoli                    | 78          | 116. Bon der Kirche in Kruschemat     | 110          |
|      | Romifch = bortiches Capitell             |             | in Gerbien                            | 114          |
| 61.  | von Albano                               | 79          | 117. Aus Rofanana                     | 114          |
| 0.0  | Romifch-ionifches Edcapitell             |             | 118. Rifolaustirche in Mostau .       | 115          |
| 02.  | am Tempel ber Fortuna virilis            |             | 119. Mofait ber Sophienfirche in      | 110          |
|      | in Rom                                   |             | Ronftantinopel                        | 116          |
| 00   | Rorinthische Ordnung vom                 |             | 120. Mofait der Sophienfirche in      | 110          |
| 00.  | Tempel des Jupiter Stator                |             | Ronftantinopel                        | 117          |
|      | in Rom                                   |             | 121. Elfenbeinrelief in Ravenna .     | 118          |
| 0.4  | Romifche Ordnung bom                     |             | 122. Aus einem Bfalterium in          | 110          |
| 04.  | Triumphbogen bes Septimins               |             | Paris                                 | 118          |
|      | Severus in Rom                           | 81          | 123. Capitelle ju Ifpahan             | 119          |
| QK   | Römisches Ornament                       | 82          | 124. Relief ans Ratich:i=Ruftam .     | 119          |
|      | Romifche Caffettendede                   | 82          | 125. Bom Antependium in S. Am:        | 110          |
|      | Bantheon in Rom                          |             | brogio zu Mailand                     | 120          |
|      | Ronftantinebogen in Rom .                |             | 126. Brifche Buchmalerei              | 121          |
|      | Tempel in Bola                           | 84          | 127. Initiale                         | 121          |
|      | Standbild des Auguftus                   | 85          | 128. Sogenannter Seffel Dago=         |              |
|      | herculanenferin                          | 86          | bert's I                              | 122          |
|      | Romifche Dunge                           | 86          | 129. Maurifches Capitell              | 124          |
|      | Stein=, Erg= und Thon=                   |             | 130. Aus der Alhambra                 | 124          |
| •••  | arbeiten aus Bompeji                     |             | 181. 38lamitifche Bogenformen :       |              |
| 94.  | Die Aldobrandinifche Sochzeit            |             | a.Rielbogen, b. Sufeifenbogen,        |              |
|      | Bandmalerei aus Bompeji                  |             | c. Spigbogen                          | 125          |
|      | Die Meranderschlacht                     | 90          | 182. Rielbogen                        |              |
|      | Tempel von heliopolis                    |             | 138. Stalattitengewolbe               |              |
|      | Aus ben Ratafomben bon                   |             | 184. Azulejo (Alhambra)               |              |
|      | S. Califto                               | 97          | 135. Aus ber Alhambra                 |              |
| 99.  | Ratafombenmalerei                        | 98          | 136. Aus der Alhambra                 |              |
|      | Altdriftliche Bronzelampe .              | 99          | 187. Aus ber Alhambra                 | 127          |

| Fig. |                              | Seite | Fig. |                                | Geite |
|------|------------------------------|-------|------|--------------------------------|-------|
| 138. | Aus der Mofdee Soliman's     |       | 174. | Bon ber Apfis bes Doms ju      |       |
|      | d. Gr. ju Ronftantinopel .   | 128   |      | Balermo                        | 158   |
| 139. | Schriftornamente :           |       | 175. | Romanische Initiale            | 159   |
|      | a. Rufifche Schrift          | 129   | 176. | Leuchter Bernward's von Sil-   |       |
|      | b. Resthi                    | 129   |      | Desheim                        | 160   |
| 140. | Berfifches Ornament          | 129   | 177. | Relief in Bechfelburg          | 161   |
|      | Dedengemalde aus Alhambra    | 130   | 178. | Bom Leuchterfuß in Brag .      | 162   |
|      | Indifches Goldgefäß          | 180   | 179. | Bon ber Domfangel ju Giena     | 163   |
|      | Mofchee Ralaun's in Rairo    | 131   | 180. | Madonna in Sta. Maria          |       |
| 144. | 3inne                        | 181   |      | Novella                        | 165   |
|      | Grabmofchee bei Rairo        | 131   | 181. | Brundrig bes Rolner Dome       | 167   |
|      | Mofchee zu Cordova           | 132   | 182. | Bothifches Bewolbe             | 168   |
|      | Alhambra (Löwenhof)          | 138   |      | Strebepfeiler und Strebe-      |       |
| 148. | Grundriß einer flachgededten |       |      | bogen (Dom in Salberftadt)     | 169   |
|      | und Grundriß einer gewolb=   |       | 184. | BBafferichlag mit Blattfries . | 170   |
|      | ten romanischen Kirche       | 135   |      | Bafferfpeier                   | 170   |
| 149a | . Rundbogenfries von Schon=  |       |      | Fiale                          | 170   |
|      | grabern                      | 137   | 187. | Bimperg am Rolner Dom .        | 171   |
| 149b | . Rundbogenfries             | 137   | 188. | Rrabbe                         | 172   |
| 150. | Dachgesims mit Bahnfchnitt   |       |      | Rrengblume                     | 172   |
|      | von St. Belagius in Rottweil | 137   |      | Rlacher Rleeblattbogen         |       |
|      | Romanische Friesornamente .  | 138   | 191. | Beichweifter Spigbogen         | 172   |
|      | Romanische Friesornamente.   | 138   |      | Umgefehrter Spigbogen          |       |
|      | Bffangenornament             | 139   |      | Schongothifches Fenfter        |       |
|      | Abtei Romburg                | 139   |      | Magwert                        |       |
|      | Blinde Arcaden               | 139   | 195. | Blindes Dagwert                | 175   |
|      | Radfenfter                   | 139   |      | Reicheapitell                  |       |
| 157. | Portal von Seilebronn bei    |       | 197. | Bundelpfeiler und Balgen=      |       |
|      | Rurnberg                     | 140   |      | capitell                       | 175   |
| 158. | Längendurchichnitteinerroma: |       | 198. | Grundriß eines Bundel=         |       |
|      | nischen Rirche               | 141   |      | pfeilers                       | 176   |
|      | Romanifcher Gaulenfuß        | 141   | 199. | Bewolberippen                  | 176   |
|      | Bürfelcapitelle              | 142   |      | Querdurchichnitt einer Sallen- |       |
|      | Relchcapitelle               | 148   |      | firche                         | 177   |
| 102. | (Bartburg)                   | 244   | 201. | Grundrig einer Sallenfirche .  | 178   |
| 169  | Gewölhespftem des Doms ju    | 144   |      | Rotredame gu Baris             | 179   |
| 100. | Speier                       | 145   |      | Brautthur ber Gebaldustirche   |       |
| 164  | Bfeiler                      | 146   |      | in Rurnberg                    | 180   |
|      | Bewölbegurten                | 146   | 204. | Lorengfirche in Rurnberg       | 181   |
|      | Spigbogenformen              | 148   | 205. | Lorengfirche in Rurnberg       | 182   |
|      | St. Quirin in Reng           | 149   | 206. | Sauptportal ber Lorengfirde    |       |
|      | Abteifirche Laach            | 151   |      | in Rurnberg                    | 183   |
| 169  | Chor des Munfters ju Bonn    | 152   | 207. | Inneres bes Stephansboms       |       |
| 170  | Das Landgrafenzimmer ber     | 102   |      | in Bien                        | 184   |
| 2.00 | Bartburg                     | 153   | 208. | Bortal ber Minoritenfirche in  | 101   |
| 171. | Faffade der Rirche ju St.    | 100   |      | Wien                           |       |
|      | Gabriel                      | 154   | 209  | Conventeremter in Marien=      |       |
| 172. | St. Albans                   |       |      | burg                           | 186   |
| 173. | S. Beno in Berona            | 157   | 210. | Rathhaus zu Marienburg .       |       |
|      |                              |       |      |                                |       |

| Fig. |                                                      | Ceite | Fig. |                               | Seite       |
|------|------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------------|
| 211, | Der icone Brunnen in Rurn:                           |       | 245. | Sta. Anna und Maria von       |             |
|      | berg                                                 | 188   |      | Sansovino                     | 227         |
|      | Weftminfterabtei in Conbon                           |       | 246. | Cellini's Schaumunge auf      |             |
|      | Die Salle gu Brugge                                  | 191   |      | Franz I                       | 228         |
|      | Der Dom ju Drontheim .                               | 192   | 247. | Lionardo da Binci             | 232         |
|      | Bom Dom ju Floreng                                   |       | 248. | Bon der Dede der Sixtinifchen |             |
| 216. | Bom Dogenpalaft ju Benedig                           | 194   |      | Rapelle                       | 235         |
|      | Bal. Cavalli gu Benedig                              |       |      | Raffael's eigenes Bildnig .   | 237         |
| 218. | Bon Grabplatten im Dome                              |       | 250. | Tigian's eigenes Bildnif      | 239         |
|      | 30 Schwerin .                                        | 195   | 251. | heidelberger Chlog: Dtto=     |             |
|      | Bergog Mobert von ber Ror=                           |       |      | Beinricheban                  | 242         |
|      | manbie in ber Rathebrale gu                          |       |      | Beller'iches Saus in Rurnberg | 243         |
|      | Bloucefter                                           | 196   |      | Durer's Saus in Rurnberg .    | 244         |
| 220, | Bon ber Rathebrale gu Rheims                         | 196   | 254. | Erfte Leidensftation von Adam |             |
| 221. | Brongenes Lefepult im Dom                            |       |      | Rrafft                        | 247         |
|      | gu Nachen                                            | 197   |      | Sebaldusgrab in Rurnberg .    | 248         |
|      | Gothiiche Initiale                                   | 199   | 256. | Die heilige Margarethe.       |             |
|      | Miniatur von Saneur                                  | 199   |      | Deutsche Solgfigur            | 249         |
|      | Mus tem Triftan in Dunchen                           |       | 257. | Bon der Außenfeite des Genter |             |
| 925  | Bandmalerei ju Brauweiler                            |       |      | Mitars                        | <b>2</b> 51 |
|      | Bon Tabbeo Gabbi                                     | 203   | 258. | Aus dem Gebetbuche ber        |             |
| 227. | Mus bem Gampofanto gu Bifa                           | 204   |      | herzogin von Geldern          | 252         |
|      | Pilafter                                             | 211   | 259. | Der Tucher iche Sochaltar gu  |             |
|      | Ornament der Sochrenaiffance                         | 212   |      | Rurnberg                      | 253         |
|      | Drnament ber Sochrenaiffance                         | 219   |      | Von Birgil Solis              | <b>255</b>  |
|      | Schildwerf .                                         |       |      | Mus Durer's Leben ber Maria   | 256         |
|      | Sta-Maria Hovella in Florenz                         | 214   |      | Aus holbein's Todtentang .    | 258         |
| 233, | Pal. Stroggi, Floreng                                | 214   |      | Bom Schloffe Chenonceaux .    | 260         |
|      | Bal. Benbramin = Calergis,                           |       | 264. | Bon der Fontaine des Inno-    |             |
|      | Benedig                                              | 215   | 225  | cente in Baris                | 262         |
|      | Bon ber Gertofa bei Bavia                            | 216   | 265. | Roccoco = Banbleuchter aus    |             |
|      | Bom Palaggo Farnefe, Rom Marcusbibliothef in Benedig | 217   | 000  | Borgellan                     | 265         |
|      |                                                      | 218   | 266. | St. Paul et St. Louis in      | 000         |
|      | Bal. Del Municipio (Doria)                           | 219   | 007  | Paris                         | 266         |
|      |                                                      | 990   | 201. | Masten fterbenber Rrieger     | 000         |
|      | Bon Ghiberti's erfter Bap:                           |       | 000  | von Schluter                  | 269<br>272  |
|      | tifteriumethur                                       |       |      | Betteljunge von Murillo .     | 272         |
|      | Ghiberti                                             |       |      | Rubens und feine zweite Frau  | 278         |
|      | Thourelief bon Luca bella                            | 222   |      | Rembrandt's Selbftbildniß .   | 280         |
|      | Robbia                                               | 223   |      | Bildniß eines Officiers von   | 280         |
|      | Rnabe mit bem Delphin von                            | 440   | 212. | Frans Sals                    | 282         |
|      | Berrocchio                                           | 224   | 979  | Die Racht und die Schicffals: | 202         |
|      | Dojes von Dichel Angelo .                            | 224   | 213. | göttinnen von Carftens        | 980         |
| -21. | michen ant metther studete .                         | 220   |      | gontinnen von Garpens         | 289         |

Katechismus der Kunstgeschichte.

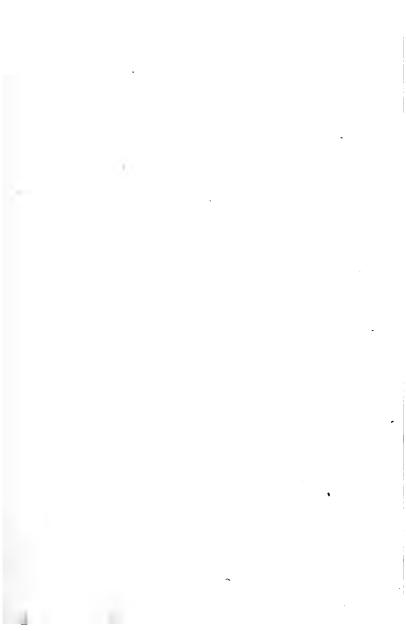

# Einleitung.

## I. Bildende Runfte.

Begriff. Die Kunstgeschichte in dem allgemein gedräuchslichen Sinne des Wortes hat es nur mit einem Ausschnitt aus dem weiten Kreise künstlerischen Schaffens zu thun, nur mit denjenigen Künsten, welche in einem durch den Gesichtssinn wahrnehmbaren Stoffe eine Idee ausdrücken. Sie heißen bildende Künste nach der ursprünglichen Bedeutung des Wortes "bilden": etwas zur sichtbaren Dars und Vorstellung bringen. Im engern Sinne nennen wir Vildnerei die Vildshauerkunst.

Arten der bildenden Künste. Zu den bildenden Künsten gehören: die Baukunst (Architektur), die Bildnerei (Plastik, Sculptur), die Malerei nebst den vervielfältigenden grasphischen Künsten, wie Holzschnitt, Kupserstich 2c., endlich die ornamentalen Künste, welche das mit der Baukunst gemeinhaben, daß ihre Werke mit der äfthetischen Erscheinung die wirkliche oder doch scheinbare Rusbarkeit verbinden müssen.

Arsprung der bildenden Künste. Der Kunsttrieb ist den Menschen angeboren, das metaphysische und das praktische Bedürfniß geben ihm die Gelegenheit, seine Sehnsucht nach dem Schönen selbstschöpferisch zu befriedigen.

Religion und Aunft. Die Genesis läßt Gott den Menschen nach seinem Bilbe erschaffen, die Kunftgeschichte weist bagegen

1 \*

das Bestreben des Menschen von jeher und überall nach, sich seine Götter nach seinem Bilbe zu schaffen. Das Geset des Maßes, welches in dem Ausbau des menschlichen Körpers durchgeführt ist, das Berhältniß der einzelnen Theile unter sich und zum Ganzen, wird ihm überhaupt Schönheitsgesetz, die Gottheit stellt er sich vor als das vollendetste Bild seiner Rasse; von dem Bemühen, dieses Bild körperlich zu versinnslichen und demselben eine würdige Behausung, den Tempel, zu schaffen, datirt das Entstehen der hohen Kunst.



Big. 1. Souffelrand aus einem Reltengrabe bei Sallftatt.

Frühefte Beuferungen des Aunfitriebes. Aber schon früher, als ber Mensch mit dem Begriffe des Uebernatürlichen. Uebermenschlichen noch die Vorstellung des Kolossalen oder bes Schreckhaften verband, Steinmaffen aufthürmte als Zeichen bes unfichtbaren Gottes oder zum Gedächtniß des gleich einem Gotte verehrten Königs und Belden, oder fragenhafte, scheußliche Gökenbilder aufstellte — damals hatte die Lust zu schmuden, zu verzieren fich bereits an den Gegenständen des Gebrauches, ja an dem menschlichen Körver selbst, vielfach bethätigt. Gegen Unbilden der Witterung schützte das Geflecht aus biegfamen halmen oder das Thierfell; das Anordnen ber ersteren nach verschiedenen Farben, das Aneinanderfügen von Fellen vermittelft der Rähte und Säume führten zur Bildweberei und Stickerei. Die aus biegsamem Thon nach dem Vorbilde der Muschel geformte Trinkschale oder das zu gleichem Zwecke benutte Thierhorn reizten zum Einriken von Ornamenten, welche, von der geraden, der

Zickzacks und Bellenlinie ausgehend, bald zu sinnreichen Combinationen geometrischer oder zur Nachahmung von Pflanzens und Thierformen wurden (Fig. 1). In entsprechender Weise überzog das Ornament die Werkzeuge und Waffen aus Stein, Knochen, Kupfer, und übertrug sich auf die noch rohen Werke der Bauthätigkeit, auf die Felswände, in deren Innern Höhlen als Tempel, Grabstätten oder Wohnstaume benutzt wurden. Federn, Muscheln, Korallen, Steine in gefälliger Anordnung dienten dem Körper zur Zierde, und der nacht gehende "Wilde" führt auf seiner eigenen Haut Zeichnungen aus, welche in der Regel mit natürlichem Stilsgefühl die Gliederung begleiten und betonen.

# II. Frahiftorifde Aunftübung.

Der Zeitpunkt des Neberganges von diesem kindlichen Stammeln zur Bildung einer wirklichen Kunstsprache ist in den verschiedenen Welttheilen und wieder in deren verschiedenen Ländern ein sehr verschiedener. Für die Aegypter, Affyrer und Inder liegt die prähistorische (vorgeschichtliche) Periode Jahrtausende vor Christi Geburt; für die nordischen Bölker Europas schließt sie erst ab, als diese mit den Kömern in vielfältige Beziehungen traten; und die Europäer, welche die Festländer und Inseln der westlichen Halbtugel entbeckten, sanden dort häusig noch eine primitive Kunstübung, deren Erzeugnisse verwandtschaftliche Jüge mit den frühesten Arbeiten orientalischer, keltischer zc. Völkerschaften zeigen.

Pie Aufänge der Bankunft treten uns entgegen in Befestigungsarbeiten, wie Erd- oder Steinwällen ("Beibenmauern"), Grabbauten und Cultusstätten.

Die Grabmäler sind entweder unterirdisch, d. h. die aus Steinplatten gebildeten Grabkammern, welche roh gesormte thönerne Aschenurnen, Wassen, Geräthe, auch Sämereien, zu bergen pflegen, wurden ganz mit Erde bedeckt, so daß Hügel (tumuli, Hünengräber, Feenhügel, keltisch: galgal, britisch:

cairn) entstanden; die Steinkammern sind gewöhnlich wagerecht gedeckt, doch bildete man auch spize Dächer durch
das Aneinanderlehnen diagonalgestellter und sich gegenseitig
stützender Steinbalken, und versuchte durch Vorkragung —
stusenweises Heraustreten der oberen Steinschichten über die
unteren — eine Art Wölbung herzustellen;

oder sie erheben sich über den Erdboden, in welchem Falle sie gleichzeitig Denkmäler und Opferstätten gewesen sein mögen.



Fig. 2. Dolmen.

Dahin gehören: die Menhir (Bautasteine, peulvans), hohe Steinpseiler, einzeln oder in Reihen stehend, besonders zahlreich an der Küste der Bretagne (Carnac und Locmariaker, bei letzterem Orte ein — jetzt zertrümmerter — Menhir von etwa 20 m Länge);

die Lichaven (Trilithen), Thore aus zwei senkrechten und einem wagerechten, pfeilerartigen Stein gebildet;

die Dolmen (Hünenbetten, Druidensteine, pierres levées oder pierres couvertes), Steinplatten oder Blöcke, welche auf zwei oder mehr aufgerichteten Steinen ruhen (Fig. 2);

Wagsteine (rocking stones, pierres branlantes), Steins blöcke, welche berart auf einer zugespitzten Unterlage angebracht sind, daß sie sich im Gleichgewicht erhalten, aber vom Winde bewegt werden können. Steinkreise (cromlech), Combinationen der verschiesenen angeführten Arten, häufig concentrische Kreise vildend, in Skandinavien auch elliptische Figuren, deren beide Längsseiten durch Parallelen verbunden sind — Schiffssehungen. Die berühmtesten Cromlech der bei Abury und der aus etwa 140 Steinen bestehende stonehenge dei Salisbury (Fig. 3).

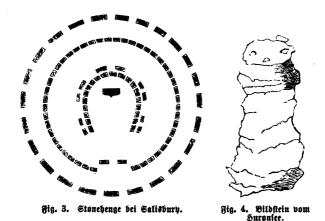

In früheren Zeiten für Naturspiele, später für ausschließ= lich keltische Denkmäler gehalten, sind derartige rohe Bauwerke neuerdings in allen Welttheilen aufgefunden worden.

Anfänge der Bildnerei. Auf gleicher Stufe stehen die ersten Bersuche in der Bildnerei. Die kindliche Phantasie entdeckte an mißgestalteten Baumstämmen oder an Steinen, welche in ungewöhnlicher Weise geschichtet und eigenthümlich verwittert waren, Aehnlichkeiten mit der menschlichen Gestalt, welche durch die nachhelsende Hand auffälliger gemacht wurden. Beispiele dafür dieten uns wiederum die alte und die neue Welt, wie an der Höhle des Herakles Buraitos in Achaja und an den Bildsteinen der Indianer Nordamerikas (Fig. 4).

Nicht minder allgemein sind die aus Holz geschnitzten und förmlich bekleideten Puppen oder die aus Thon gebrannten, in der Regel fraßenhaften Figuren, welche auf Bäumen, in Tempeln und Wohnhäusern als Götterbilder aufgestellt wurden.

Anfänge der Malerei. Malerei und Schreibkunft haben ihre gemeinsame Burzel in der Bilberschrift, welche Börter







Fig. 6. Abtetifches Ornament.

oder Sätze oder bestimmte Vorstellungen durch Zeichen ausbrückt, die ursprünglich gewiß so treu, als es der Künstler vermochte, den Dingen nachgebildet waren, dann conventionell wurden, wie sie auch häusig eine abgeleitete Bedeutung erhalten. Beispiele: neben den Hieroglyphen der Aegypter die Vilderschrift der Indianer Nordamerikas (Fig. 5). In der Entwickelung siehen gebliebene Kunstanfänge. Richt jedem Volke, welches solche ersten Ansänge der Kunstsübung hinter sich gelassen hat, ist es vergönnt gewesen, die Kunst selbst zu erreichen. So die, wahrscheinlich keltischen, Bewohner der Psahlbauten, welche Metallarbeiten mit hübsichen Ornamenten hinterlassen haben, und die Indianer Mittels und Südamerisas, deren mit Ornament überladene Kolossalbauten verrathen, daß den Erbauern der Begriff eines künstlerischen Organismus noch fremd gewesen ist (Fig. 6 von dem, Casa de las Monjas, d. i. Konnenkloster, genannten Teocalli zu Uxmal in Ducatan).

## Erster Theil.

# Das Alterthum.

## A. Die Oftafiaten.

Gekliche Seimath der Eultur. Nicht nur unter den Europäern lebt die Vorstellung, daß ihnen die Cultur vom Aufsgange der Sonne herzugekommen sei. Die Zeugnisse der Vordersasiaten selbst weisen wieder auf einen weiter östlichen Ursprung, auf geheimnisvolle Wunderländer zurück, deren Erzeugnisse durch mancherlei Hände bis an das Mittelmeer gelangten, und deren natürlicher Reichthum die Eroberungslust locke.

Ostindien war den Alten die Heimath der begehrtesten Naturproducte und der kostbarsten Arbeiten des Gewerdssleißes, wie nicht minder die Wiege der Philosophie. Doch ist auch jenes Land für Manches nur der Bermittler gewesen, so für die Seide, welche angeblich schon im vierten Jahrstausend vor Chr. Geb. in China fabricirt worden ist.

#### 1. Chinefen.

Atter der hinesischen Eustur. Wie weit die Angaben chinesischer Schriftsteller über das Alter ihrer Cultur Glauben verdienen, ist zweiselhaft; unzweiselhaft aber kann von den heute sebenden Nationen keine sich einer so weit zurückreichens den ununterbrochenen Kunstübung rühmen wie die Chinesen.

Doch ist ihre Kunstübung im wesentlichen ohne Entwickelung geblieben. Während die Bewohner Chinas dem Anscheine nach bereits in sehr fernen Zeiten in dem Guß, dem Ciselieren und Ornamentiren der Metalle, in der Emailtechnik, in der Steingut= und Porzellanfabrikation, in der Scidenweberei und anderen technischen Künsten den selben Grad der Bollendung erreicht haben, welchen wir heute bewundern,



Fig. 7. Thor bes Confucinstempels zu Shanghae in China.

ist es denselben versagt geblieben, zur hohen Kunst forts zuschreiten.

Die hinekische Bankunst trägt noch findliche Züge. Aus übereinandergesetzten Terrassenlagen, jede obere von geringerem horizontalen Durchmesser als die ihr als Unterlage dienende, sind ihre Wonumentalbauten, Thürme 2c., entstanden; das Wohnhaus verräth noch seine Entstehung aus dem Zelt und der Hüte, deren Bände aus Teppichen oder Flechtwerk bestehen. Weder in der Construction noch in der

## Erster Theil.

# Das Alterthum.

#### A. Die Oftafiaten.

Geftliche Seimath der Eulfur. Nicht nur unter den Europäern lebt die Borstellung, daß ihnen die Cultur vom Aufsange der Sonne herzugekommen sei. Die Zeugnisse der Bordersasiaten selbst weisen wieder auf einen weiter östlichen Ursprung, auf geheimnisvolle Bunderländer zurück, deren Erzeugnisse durch mancherlei Hände bis an das Mittelmeer gelangten, und deren natürlicher Reichthum die Eroberungslust lockte.

Oftindien war den Alten die Heimath der begehrtesten Naturproducte und der kostbarsten Arbeiten des Gewerdssleißes, wie nicht minder die Wiege der Philosophie. Doch ist auch jenes Land für Manches nur der Vermittler gewesen, so für die Seide, welche angeblich schon im vierten Jahrstausend vor Chr. Geb. in China fabricirt worden ist.

#### 1. Chinefen.

After der hinesischen Eustur. Wie weit die Angaben chinesischer Schriftsteller über das Alter ihrer Eultur Glauben verdienen, ist zweiselhaft; unzweiselhaft aber kann von den heute sebenden Nationen keine sich einer so weit zurückreichen den ununterbrochenen Kunstübung rühmen wie die Chinesen.

Doch ist ihre Kunstübung im wesentlichen ohne Entwickelung geblieben. Während die Bewohner Chinas dem Anscheine nach bereits in sehr sernen Zeiten in dem Guß, dem Ciselieren und Ornamentiren der Metalle, in der Emailtechnik, in der Steingut= und Porzellanfabrikation, in der Seidenweberei und anderen technischen Künsten den selben Grad der Bollendung erreicht haben, welchen wir heute bewundern,



Fig. 7. Thor bes Confucinstempels ju Changhae in China.

ift es denselben versagt geblieben, zur hohen Kunst fort-

Die hineksche Bankunst trägt noch findliche Züge. Aus übereinandergesetzten Terrassenlagen, jede obere von geringerem horizontalen Durchmesser als die ihr als Unterlage dienende, sind ihre Monumentalbauten, Thürme 2c., entstanden; das Wohnhaus verräth noch seine Entstehung aus dem Zelt und der Hütte, deren Wände aus Teppichen oder Flechtwert bestehen. Weder in der Construction noch in der

Ausschmückung der Gebäude zeigt sich der Sinn für organische Entwicklung. Das Dach mit seinen phantastischen, zopfigen Schweifungen und Auswüchsen (Fig. 7) erinnert noch unmittelbar an das Zeltdach.

Chinesische Vildnerei und Malerei. Ihre Götterbilder sind frazenhaft und auch in der kleineren Plastis und der siguralen Malerei bringen sie es meistens nur zu einer die Eigenthümlichkeiten übermäßig hervorhebenden, karitirenden, Naturtreue. Dagegen sind sie Meister in der Flächendeco-ration, welche, häusig aus den heterogensten Elementen zussammengesett, fast stets eine vollendet harmonische Farben-



Rig. 8. Mobern-dinefifdes Ornament.

wirkung erzielt, ob nun das Material Fliesen zur Bekleidung der Mauern, Lad als Ueberzug über alles Holzwerk, Emails malereien, gewebte oder gestickte Stoffe sei (Fig. 8).

#### 2. Japaner.

Charakter der japanischen Knust. Innerhalb noch engerer Grenzen bewegt sich die künstlerische Thätigkeit der Japaner, welche, soviel bekannt, in der Architektur nicht einmal solche primitiven Wonumentalwerke aufzuweisen haben wie die Chinesen. Doch gebricht es den Japanern unverkennbar nicht an künstlerischen Anlagen. In all den kleinen Künsten, welche sie — etwa seit dem 6. Jahrh. — von den Chinesen

erlernt haben, sind sie diesen längst überlegen; sie leisten in der Porzellanfabrikation und Porzellanmalerei, Email- und Lackmalerei, dem Bronzeguß, der Tauschirung u. a. m. bei weitem vollendeteres; ihre Aquarellmalereien und Holzschnitte zeugen von poetischer und malerischer Auffassung der Natur, Kenntniß der Linear- und Luftperspective; und während in ihren Elsenbeinschnitzereien der Hang zum Karikiren vorwaltet, verrathen die technisch bewundernswerthen großen Bronzesiguren höheres Talent und Streben nach Wahrheit und Charakteristik.

#### 3. Inder.

Beitraum der indischen Aunftbluthe. Rach ben Schilberungen prachtvoller volfreicher Städte in den National= dichtungen der Inder zu schließen, müßten auf der Halbinsel füdlich des Himalang bereits por 3000 Jahren die bildenden Rünfte hohe Blüthe erreicht haben. Allein soweit es der Forschung bisher gelungen ist, das über der Vergangenheit jenes Landes ruhende Dunkel zu lichten, ift dort ein wirkliches Runftleben frühestens im 6. Jahrh. v. Chr. erwacht, nämlich mit dem Auftreten Buddha's (Safjamuni's), welcher dem Brahmanismus mit seinen unzähligen Göttern, seinen Büßungen und seiner Kastenordnung eine menschlichere Lehre entgegensetzte. Durch den König Assota (um 250 v. Chr.) wurde der Buddhismus herrschend, und die Brahmanen nahmen in den äußeren Formen bes Cultus und damit in der Runft vieles von jenem an, so daß es schwer sein würde buddhiftische und brahmanische Denkmäler zu scheiden, wenn nicht an den letteren der Hang zum Barocken und Ueberschwänglichen stärker hervorträte. Mit der gewaltsamen Berdrängung der buddhistischen Lehre aus Indien nach Thibet, China, Cenlon 2c. im 6. Jahrh. n. Chr. scheint die wichtigste Beriode tünftlerischen Schaffens abzuschließen. An späteren Bauwerken wird ein feltsames Gemisch von altindischen. classischen, arabischen Motiven beobachtet.



Fig. 9. Tope auf Ceylon.



Fig. 10. Felfentempel gu Ellora.

Indische Architektur. Diese Kunst steht durchaus im Dienste der Religion. Sie baut Reliquienhäuser (stupa, dagop oder tope), welche, in der einsachsten Gestalt ganzähnlich dem tumulus, stets mit einer Kuppel abschließen: in der letzteren besindet sich eins von den 84 000 Theilchen, in welche Ussoka angeblich die ursprünglichen Reliquien Buddha's zerlegte (Fig. 9).



Sig. 11. Felfentempel ju Ellora.

Freistehende Tempel, Pagoden, welche eine Fortbildung der Topes genannt werden können oder einer Menge übers einandergethürmter Topes zu vergleichen sind.

Felsentempel, hervorgegangen aus den Grotten (viharas) der buddhistischen Einsiedler; natürliche Höhlen sind erweitert, durch Pfeiler gestützt, durch Gänge verbunden, oft in mehreren Stockwerken übereinander (Fig. 10 und 11).

Siegessäulen, welche zuerst von Associa zum Andenken an den Sieg des Buddhismus errichtet worden sein sollen, bei einer Höhe von etwa 13 m sich stark verzüngen und über einem eigenthümlichen mit einem Kranze herabhängender

Blätter geschmückten Knause einen Löwen als Symbol Bubbha's tragen (Fig. 12). Aleinere Säulen mit breit auslabendem Knaus umsgeben nicht selten die Topes; vergl. Fig. 9.

Charakter der indischen Architektur. Die architektonischen Formen gemahnen in ihrer phantastischen Regellosigkeit und Ueber-







Fig. 13. Portalftüse einer Bagobe.

ladung an die üppige Natur des Landes (Fig. 13). Im Allsgemeinen halten die brahmanischen Bauten sich noch mehr als die buddhistischen fern von gesetzmäßiger Entwickelung.

Die Bildnerei trägt die entsprechenden weichlich-üppigen Büge. Ihre Werke entbehren nicht einer gewissen Anmuth,

wohl aber des Naturstus biums und der Individualis firung (Fig. 14).

Benkmale. Bon der Ungahl bon Grottentempeln, Topes zc., welche bereits befannt find, wiewohl bas große gand noch feinesmegs burch= foricht ift, tonnen nur die hervorragend= ften genannt merben. Bei Ellora, nordöftlich von Bomban, die ftunden: lang fich im Belegebirge bingiebenben Gruppen von Tempeln, Rloftern, Balerien 2c.; auf ben Infeln Ele: phanta und Salfette Grotten: tempel ; Ajunta, weftlich von Ellora, Grottentempel mit Freefen; auf ber Salbinfel Budicherat, nordweftlich bon Bombay, Bagoden aus dem 11 .-15. 3ahrhundert n. Chr.; in Ben : galen und den angrengenden Brovingen Grotten aus den letten Jahrhun= berten bor unferer Beitrechnung; Baminan, weftlich von Rabul, Grotten mit foloffalen in ben gels gehauenen Figuren; Da hamalai: pur, nabe bei Dadras, Brotten: tempel und Bagoben, in beren einer Die Beftalt ber Schonheitegottin Latfcmi (Sig. 14) gefunden worden ift; dergl. auf Ceplon; bei Delhi, Allahabad u. a. D. Giegesfaulen. Topes über die gange Salbinfel und die Infeln gerftreut.

## B. Die Westasiaten.

### 1. Babplonier und Affprer.

guelle unserer Kenntuig der Kunst dieser Völker. Bis vor etwas mehr als einem Menschenalter wur-



fig. 14. Die indifche Schönheitsgöttin.

den die Erzählungen der Bibel und des aus älteren griechischen Schriftstellern schöpfenden Diodorus Siculus von dem Umfange

und Glanze der einstigen Königsstädte zwischen der sprischen und der Großen Salzwüste für maßlose Uebertreibungen gehalten. Seitdem haben die Nachgrabungen des Franzosen Paul Em. Botta, des Engländers Henry Layard u. A. die Städtegräber in Mesopotamien aufgedeckt und die Angaben der Alten erscheinen nun nicht mehr unglaubwürdig.

Berftorung der Stadte. Auf jenem fruchtbaren Gebiete folgten einander in der Herrschaft Babylonier (altes Reich). Affprer, Babylonier (neues Reich), Meder, Berfer und endlich Makedonier, und selten ließ der Sieger sich an der Unterwerfung der Besiegten genügen, sondern zerstörte deren Wohnstätten. Der schützenden Steindächer beraubt, lösten die zumeist aus Luftziegeln aufgeführten Gebäude fich im Laufe der Jahrhunderte völlig in Staub auf und bilbeten jene Erdhügel, welche oben als Städtegräber bezeichnet wurden. Mehr ober weniger unversehrt fand man in denfelben die Steinfundamente, gewölbte Abzugscanale, Alabafterplatten, welche einst die Wände bekleidet hatten und deren Relief= darstellungen uns nicht nur über die Erscheinung, Tracht, Ceremoniell, Beschäftigungen 2c. der einstigen Bewohner, sondern in Verbindung mit jenen Fundamenten auch über Aeukeres und Disposition der Bauwerke manchen Aufschluß geben; ferner Thonfliesen mit mehrfarbigem Schmelzüberzuge und theils Natursteine, theils Riegel mit Inschriften in Reilschrift.

Bie Sauptfundfatten find: Sillah auf dem rechten Ufer des Euphrat, subrich von Bagdad, wo die Trummer des angeblich von Rhurod um 2100 b. Chr. gegründeten Altz-Babylon mit dem einst in sieden Stufen sich erhebenden Baalstempel (dem Thurm zu Babel, heute: Birs Nimrud, d. i. Rimrodsthurm); am linken Ufer des Stroms der Hügel Babil, in welchem die Reste eines Burgbaues vermuthet werden; zwischen beiden Et Kafr, für den auf beiden Ufern gelegenen Balaft Reduktdnezar's (um 600 b. Chr.) gehalten, und sublich von diesem Amran, wahrscheinlich der Blat der von demelben Fürsten erbauten "hängenden Garten der Semiramis" — die zuletzgenannten drei Schutthügel würden hiernach die Stätte des einstigen Reu 2 Babylon bezeichnen.

Burta ober Barfa mit den Ruinen der Stadt Erech, welche die Genefis als von Rimrod gegründet nennt (griechtich Orchoe), und Dung heir, wo das an derzielben Stelle genannte Chalneh ober das aus Abraham's Gefchichte bekannte Ur vermutibet wird; betbe am linten Euphratufer; Stufenbauten. Graber ze.

Dofful am Tigris, in beffen Rabe Riniveh, die angeblich von Rinus um Gemiramis um 2000 v. Chr. erbaute hauptftadt bes affprifchen Reiches, gelegen

hat. Auf einem viele Stunden umfaffenden Shuttfelbe erheben fich die Sugel, welche nach den nächkgelegenen Ortichaften Rujundichtt, Chorsabad, Rimrud z. benannt zu werden pflegen, und in beren Innerem die Ruinen von Balaften und Tempeln gefunden worden find. Ob alle diese Bauten einft, wenn auch in verschiebenen Zeiten, zu Riniveb gehört haben, oder welche von denfelben, darüber geben die Meinungen aus einander.

**Charakter der Städte.** Man darf sich eine solche Stadt als die von Mauern umgebene Riederlassung eines ganzen "Bolkes" vorstellen, welches in der Umgebung der auf einem

fünstlichen Sügel errich= teten Burg wohnte, die Felder behaute 2c. Die Baläste haben darin den primitiven Bauten aller Bölfer geglichen, daß man nicht wagte, und hier mit dem unsoliden Material auch nicht wa= gen fonnte, mehrere Studmerke anders als terraffenförmig auf ein= ander zu setzen: ein mit Gartenanlagengekrönter Stufenbau waren ohne 3weifel auch die "han= aenden Gärten Der Semiramis". Die Alas



Fig. 15. Relief aus Rujunbichit.

basterplatten dienten nicht allein zur Zierde sondern auch zur Besestigung des Mauerwerks, ebenso die keilförmigen Terrascottakörper, welche mit dem spitzen Ende in den Mörtel gedrückt sind und mit den verschiedenfarbig glasirten Köpsen regelsmäßige musivische Muster bilden (bei Wurka). In Gräbern begegnet man der Vorkragung, an Thorbögen und unterirdischen Canälen aber auch der echten Wöldung mit Keilsteinen. Abbilsdungen auf Keliesplatten zeigen, daß die Gebäude unter dem Dache offene Galerien hatten und daß der First mit Zinnen oder Akroterien geschmückt war (Fig. 15).

Affrische Säulen. Ebendaher wissen wir, daß die Assprec Säulen anwandten. Dieselben erhoben sich über pfühlartiger Basis kurzstämmig mit ziemlich starker Berjüngung und trugen Knäuse sehr verschiedener Art: kelchförmige, serner abgesschrägte Würsel mit einem Ornament, welches Pslanzensormen, aber vielleicht auch Widderhörner nachahmt, endlich eine eigensthümliche Art Bolutencapitell (Fig. 16). Höchst merkwürdig



Big. 16. Relief aus Chorfabab.

ist ein von einem Löwen getragener Säulenfuß, eine Combination, welcher wir später in der romanischen Kunst häufig begegnen (Fig. 17).

Als Fortalftühen dienten kolossale Mannthiere: Löwentörper mit Flügeln, Stierklauen und dem Kopf eines bärtigen Mannes, welcher mit der priesterlichen Mitra bekleidet ist, Haare, Bärte, Flügel streng stilisirt (Fig. 18). Auffallend ift an diesen Thieren ein fünfter Fuß (dritter Borderfuß), so daß sie von vorn gesehen ruhig stehend, von der Seite schreitend erscheinen.

Die Meliefplatten zeigen feierliche Sandlungen, Jagden, Schlachten, Belagerungen u.a.m. Die Darstellungen der Menschen und Thiere haben einen hohen Grad von Naturtreue, die Berhältniffe find meiftens richtig, Muskeln, Rippen, Adern mit übertriebener Schärfe angezeigt. Doch vermochten die Rünftler den menschlichen Fuß nicht in der verfürzten Vorderansicht zu bilden, gaben vielmehr ben ganz bon born gefebenen Geftalten zwei Füße in gleicher Profilftellung. Der König überragt gewöhnlich die Uebrigen um ein Beträchtliches an Körperlänge.

Andere Platten sind mit Teppichmustern, Palmetten, Lostosknospen und anderem Ornasment bedeckt; häusig der sog. heilige Baum, wahrscheinlich die stillsirte Dattelpalme (vergl. Fig. 18 S. 22 rechts).

Annde Sculpfuren find nur äußerft felten zum Borschein gefommen, darunter ein 1 m



hohes Steinbild, vermuthlich des ersten Sardanapal (8. Jahrshundert), in Nimrud gefunden und jetzt im Britischen Museum (Fig. 19 S. 23).





Die affprische Aleinkunk verfügte nach den zahlreichen. Waffen, Schmucksachen und Geräthen in Eisen, gegoffener und getriebener Bronze, Gold, Silber, Email, Elfen-

bein 2c. über hohes techs nisches Geschick; im Stil stimmen diese Dinge mit der großen Plastik und Des coration überein.

#### 2. Meder und Berfer.

deldidtlides. Dag Volk ber Meder ftand ein halbes Jahrtausend unter der Botmäßiakeit der Affn= rer, rif fich um 700 v. Chr. los, gründete ein eigenes Reich mit der Hauptstadt Ekbatana, stürzte im Verein mit den Neu = Babyloniern den König Sardanaval und zerstörte Niniveh (606), behauptete etwa ein halbes Jahrhundert lang selbst die Herrschaft über die benach= barten Bölker, bis eines derselben, die Perser, unter Apros (558) das Joch abwarf und die durch zwei Jahrhunderte übermächtige persische Monarchie grün= Dete.

Kunsicharakter. Obwohl arischer Abstammung unterscheiden sich diese Völkerschaften in der Kunst von



Fig. 19. Standbilb Sarbanapal's.

ihren semitischen Nachbarn westlich vom Tigris nicht wesentlich; nur an Einzelheiten werden wir gewahr, daß das persische Reich in vielfältige Berührung mit den Aegyptern und Griechen gekommen ist.

Benkmale. Bon bem alten Etbatana der Meber icheint nichts erhalten ju sein, von der jungeren Stadt gleiches Ramens, welche den perfischen Königen als Sommerrestdenz diente, nur spärliche Rest bei Hamadan und Tabris; — bei Murghab, nordöstlich von Schiras, glaubt man in nördlicher Richtung die Ruinen von Bafargadd, der von Apros um die Mitte des 6. Jahrhunderts gegründeten älteren hauptstadt, insbesondere das Grab des Kyros, in sudwestlicher Richtung aber den Palast von Berseholis, der Residenz des Darius, gefunden zu haben; — bei Schusch, zwischen den Rebenfüssen des Krechab und Dissul, das alte Susa, welches im Buch Ester schildert wirt.



Big. 20. Einhorncapitell.

Verfice Arditektur. Auch bei ben Perfern scheint ber Stufenbau noch vorgeherrscht zu haben. Sohlkehlengesimse erinnern an ägpptische. der Zahnschnitt an griechische, Säulen= capitelle mit herabfallendem Blätter= kranz an indische Vorbilder. eigenthümlich find zwei Formen eines Säulenauffates. Die eine bat eine gewisse Aehnlichkeit mit den Boluten ber ionischen Säule; da aber die Schneckenwindungen bei den Griechen horizontal, bei den Bersern senfrecht angebracht sind, kann wohl kaum an eine Uebertragung dieser Form gedacht werden, sondern eher an die Nach=

bildung der Kräuselung der Holzspähne bei der Bearbeitung eines Balkens mit der Axt. Die andere ist das Einhornscapitell: zwei Köpse an einem Rumpf, so daß auf der Einsattelung der Balkenkopf ruhen konnte (Fig. 20).

Bas f. g. Crab des Auros ift ein Bau von fieben marmornen Stufen, die unterfte 13 m lang, auf der oberften ein etwa 71/2 m langer Steinsartophag mit ichrägem Dach und Thur.

Restesdarsteslungen kommen sowohl auf Steinplatten als am lebendigen Fels dort, wo dieser Gräber birgt, vor. Sie

haben in der Wahl der Gegenstände wie im Stil die größte Berwandtschaft mit den assyrischen (Fig. 21 Kampf eines Königs mit einem Ungeheuer). Kyros (Fig. 22) wird mit vier Flügeln abgebildet.



gig. 21. Relief aus Berfepolis.

**Malerei.** Daß Affyrer und Perfer ihre Sculpturen zu bemalen pflegten, geht aus den Schilderungen der alten Schriftsteller hervor und wird durch Farbenspuren bestätigt.

Auch sind in Nimrud Wandgemälde auf Stuck gefunden worden, die jedoch, an die Luft gebracht, verschwanden.



Fig. 22. Aprosbilb aus Bafargada.

## 3. Phonizier und Juden.

Seringe Kunsanlagen. Die semitischen Bölkerschaften westlich von Mesopotamien haben von ihrer Kunst wenig Zeugnisse hinterlassen, und das wenige verschafft keinen hohen Begriff von ihrer Begabung. Wenn bei den Juden die Entewickelung der Bildnerei und Malerei durch das Verbot der bildlichen Darstellung Gottes verhindert wurde, so beweist Salomo's Verusung eines Künstlers aus Thrus, Hiram oder Huram-Abif, zum Bau des Tempels, daß es im Lande auch an Baumeistern sehlte.

Die Beschreibungen aber, welche die Bibel von dem Tempel und den Palästen Salomo's und der Ausschmückung derselben giebt — Terrassenbauten mit Holzsäulen, Bekleibung der Wände und der Holzsculpturen mit Metall, Darstellung der Engel als Menschen mit vier Flügeln wie Kyros, freistehende eherne Säulen vor den Tempeln u. a. m. —, stellen es schon außer Zweisel, daß auch die Phönizier von den Asspren und Persern abhängig waren, wie andererseits an phönizischen Steinsarkophagen sich ägyptischer Einsluß kundzgiebt. Geschick in Ingenieurarbeiten, Dämmen u. dergl. scheinen jedoch die Phönizier besessen, und deren.

Die Sötterbilder der Phönizier zeigen die Verbindung von Menschen- und Thierformen wie bei den Aegyptern und Mesopotamiern, nur sind sie roher, entsprechend dem wüsten Cultus des Moloch und der Aftarte.

Kunst-Sandet. Nach alledem ist wohl auch der Zweisel berechtigt, ob Sidon und Tyrus, "die Händlerin der Bölker", die Erzeugnisse des Gewerbsleißes, derenwegen sie im Altersthum berühmt waren, die gefärbten Stosse, die Metalls und Glasarbeiten 2c., nicht vielleicht lediglich als Handelswaare von Land zu Land gebracht haben:

# C. Die Aegypter.

Perioden der agyptischen gunft. Die agpptische Runftgeschichte gliedert sich entsprechend ber politischen Geschichte bes Reiches in vier Hauvtabschnitte. Bon dem Gründer der ersten Dynastie, dem ersten Könige des alten Reiches, Menes, bis zum Ausgange ber zehnten Dynastie reicht die erste Beriode; die zweite umfaßt die Zeit des mittleren, mit der elften Dynastie beginnenden Reiches und der Herrschaft des semitischen Romadenvolkes der Hytsos; die dritte fällt mit bem neuen Reiche zusammen, welches nach ber Befreiung von ber Fremdherrschaft bem Lande ben höchsten Glanz, in der Folge aber die innere und äußere Schwächung, Unterwerfung unter Bersien und endlich die Einverleibung in das Reich Alexander's des Großen brachte. Während der vierten Beriode herrschen Makedonier, Griechen, Römer über Aegypten, und mit der Einführung des Chriftenthums als Staatsreligion unter Raiser Theodofius (381 n. Chr.) finden die Geschichte Altägyptens und deffen Cultur ihren Abschluß.

Aegyptische Zeitrechung. Jahreszahlen lassen sich für die ersten Berioden kaum angeben, da die Aegypter nach "Dynastien" rechneten, und es noch streitig ist, ob alle uns bekannten 34 Dynastien nach einander, oder theilweis gleichzeitig regiert haben. So kommt es, daß die Herrschaft des Wenes von den Einen in das sechste, von Anderen in das vierte, und von noch Anderen in das dritte Jahrtausend vor Christi Geburt gesett wird. Immerhin läßt sich annehmen, daß Aegypten einen Zeitzaum von dreis die viertausend Jahren hindurch dieselbe Relisgion, dieselbe Sprache und Schrift, dieselbe Kunst gehabt habe.

Ginheitsicher Charakter der ägyptischen Kunst. Die nationale Cultur erwieß sich nämlich fräftiger als alle fremden Gewalten und Einflüsse. Die verschiedensten Bölker beraubten die Negypterihrer Unabhängigkeit, aber die Sieger nahmen Glauben und Sitten der Besiegten an; und wenn sich auch Unterscheidengsmerkmale für die vier Perioden der ägyptischen Kunst angeben lassen, so verändert sich deren Charakter doch nie völlig.

### 1. Zeitalter der Byramiden.

Die erfte Beriode tann auch ale bie memphitifche bezeichnet werben. Menes grundete die Stadt Memphis in Unteragppten, fudlich von Rairo, beffen Sohn die dortige Ronigeburg, und in der Umgegend haben fich die alteften Runfibentmale erhalten: Die Stufenppramibe von Saftarab, welche von Ginigen fur bas altefte Baumert Megyptens gehalten wird; fie befteht aus feche Geftoden, welche von unten nach oben durchschnittlich um je 1/2 m niedriger und um 2 m fcmaler werden; das unterfte ift beinah 111/2 m boch, mabrend bas oberfte gegen 9 m mißt; - Die Byramiden von Gigeh, und zwar die große Byramide bes Chufu (Cheops 8091-8067 v. Chr.), beren Lange jest 2271/2 m, Sobe 187,18 m beträgt; die Byramide bes Chafra (Chefren, Chufu's Bruder, 3067 bis 3048) \$10,46 m 1., 136,40 m b.; die Byramide des Dentaura (Myterinos, 3043-3020) 108,04 m I., 62 m b.; brei fleinere Byramiden; - ber Sphing, aus bem gewachsenen Relfen gehauene liegende mannliche Beftalt mit Menfchentopf und Lowenleib, gewöhnlich bis jur bobe des Rudens vom Buftenfande bededt; bie Bobe bes Roloffes foll, als er noch unverftummelt mar, 20 m gemefen fein. Endlich gabireiche Daftaba (Maufoleen in Beftalt niedriger, abgeftumpfter Byramiden) und Felfengrufte auf ben Grabfelbern von Gigeb und Saffarab.

Voramiden find Königsgräber. Wahrscheinlich ließ jeder König bei seinem Regierungsantritt eine Mastaba erbauen, welche jedes Jahr mit einer Schichte aus Luft- ober Backfteinen umtleidet wurde, so daß die Bahl folder Schichten die Bahl der Regierungsiahre des Königs ergeben würde. Und zwar scheint jeder Mantel stufenförmig aufgeführt und dann die Abstufungen ausgefüllt, nach dem Tode des Königs aber die Spitze aufgesetzt und das Ganze mit Quadern umfleidet worden zu sein. Die typische Form ist also: vier von quadratischer Grundlage in einem Neigungswinkel von durchschnittlich 47 Grad auffteigende Flächen. Die Stufenppramide von Saffarah (f. oben) und die Anichpyramide von Dahichur (Kig. 23 Seite 30) erscheinen sonach als unvollendete Bauten und ftellen zwei Entwickelungsstadien dar: den Stufenbau vor der Ausfüllung, und den Beginn der Umkleidung des Ganzen mit Quadern von der Spite her in einem Winkel von 42° 59', während der untere, unvollendete, Theil schroffer abfällt (54° 41').

Pie Mastaba haben schwach geneigte Wände und zuweilen primitive Wölbungen durch Vorkragung (vergl. S. 6) oder durch sparrenartig gegen einander gelehnte und sich gegenseitig stützende Steinbalken.



Big. 23. Anichpyramibe von Dabfdur.

Röthel entworfen. bann im Relief herausgear beitet und endlich mit Erdfarben hemalt. Unter Relief ift in der ägnptischen Runft in ber Regel nicht erhabene Arbeit zu verstehen. fondern umgekehrt ver= tiefte. ausgehöhlte (Roilanoglyphe, relief en creux). Befonders mertwürdig wegen ihrer Wandmalereien die Mastaba des Ti (Sattarah).

senspturen. Wie diese Reliefs und Malezreien, so verrathen auch die großen und kleinen Sculpturen in Stein und Holze, Porträtzstatuen 2c. auß der ältesten Zeit (Fig. 24) bereits die schärsste

**Bandmalereien.** Die Innenwände der Mastaba sind meist reich geschmückt mit Hieroglyphen und Darstellungen aus dem häuslichen und dem öffentlichen Leben. Wie unvollendete Arbeiten zeigen, wurden die Malereien mit



Jig. 24. Statue Chephren's im Mufeum gu Rairo.

Naturbeobachtung und hohes Individualisirungsvermögen, und machen die begeisterten Schilderungen des — jetzt arg verstümmelten — Sphinxsopses von Gizeh bei alten arabischen Schriftstellern begreislich. Die — von den Aegyptern niemals weiblich gebildeten — Sphinxe kommen außer mit Menschen- auch mit Widdersops vor.

#### 2. Mittleres . Reid.

Benkmale. Die gwolfte Opnaftie (etwa um 2400 v. Chr.) verlegte den Sig ber herrichaft nach Theben (Diospolis) in Oberagypten, wo fie, mit Unterbrechung durch die Bertode der huffos, welche in Tanis (fubmeftlich von Bort Sald)



refidirten, bis jum Sturz der Ramessiden (um 1090) verblich. hauptdenkmale des zweiten Abschnitts sind die Felsengraber von Beni-hassa (aufichen dem 27. und 28. Breitengrade), die Trümmer des Labprinths bei Medinet-el-gapum (subsklich von Rairo), die Obelisten von heliopolis (nördlich von Rairo), die Sculbturen von Tanis.

Big. 25. Belfentempel ju Beni-Saffan.

Sänlen der zweiten Vertode. Im zweiten Grabe von Benishassanssanssans tützen die Decke Steinpfeiler, welche abgekantet und dadurch in achtseitige Säulen verwandelt worden sind; andere sind sechzseitig; die Seiten wurden, doch nicht durchsgängig, mit Längssurchen, Canneluren, versehen. Diese Säulen verzüngen sich, d. h. der Durchmesser verringert sich allmählich gegen oben. Wegen einer gewissen Aehnlichkeit mit den dorischen Säulen (j. Griechenland)

werden sie protodorische oder äanptodorische genannt (Fig. 25). Noch andere Säulen find derartig gefurcht, dak der Schaft aus mehreren Stengeln von Schilfoder Lotos= (Wasserrosen=) pflanzen zusam= mengefügt und durch horizontale Bänder verbunden zu sein scheint, mit welcher Aehnlich= keit auch die Bildung des Wortes Cannelure für die senkrechten Furchen zusammenhängt; zwischen Schaft und Gebälk schiebt sich ein Säulenknauf (Cavitell) in Gestalt einer Lotosknosve ein (Fig. 26). Wie die protodorische aus dem Felsbau scheint die Lotos= fäule aus dem Holzbau hervorgegangen zu sein, an welchen auch die Nachahmung von Balfenlagen an den Innenwänden der Gräber erinnert. Ein dem Anosvencavitell ähnliches findet fich an einer Art Bilafter in gleichzeitigen Gräbern in der Nähe von Antinoc (füdlich von Beni-Saffan): erhaben aus der vertieften Oberfläche des Bfeilers



Fig. 26. Lotos: fäule mit Anospen: capitell.

hervorragende verbundene Stengel, welche eine Krone von Knospen tragen. Ausnahmsweise hat man auch (bei Theben) Säulen gesunden, welche mit bemaltem Kupferblech überzogen waren.

Von dem Labyrinth, welches Amenemha III. (Möris, 12. Dynastie) gegründet hat, und bessen Zweck streitig ist, sind die Pyramide und zahlreiche, theils aus Ziegeln, theils aus

Kalkstein erbaute größere und kleinere Räume erhalten; von einem prachtvollen Tempel nur Trümmer.

öbelisken = Pfeiler von quadratischem Grundriß, sich verjüngend und mit stumpser Pyramide abschließend, aus einem Felsstück gehauen (Monolithen), die Seiten mit Hieroglyphen bemalt. Aus Heliopolis stammt der mehr als 21 m hohe "die Nadel der Cleopatra" genannte Obelisk, jeht in London.



Fig. 27. Tempel gu Lugor.

Pie Sculpturen dieser Zeit zeigen nicht mehr die frühere realistische Freiheit, sondern sind an einen Kanon gebunden, welchem die durchschnittliche Körperbildung der ägyptischen Rasse zu Grunde liegt. Die Sculpturen der Hyksoszeit sind kenntlich an dem semitischen Gepräge der Gesichtszüge, dichtem Bart und dicken Haarzöpfen.

### 3. Reues Reich.

Benkmale der driften Beriede. Unter ben Königen der ersten vier Opnastien des Reuen Reiches (XVII—XX, 1700—1095) erreicht Aegypten den Gipfel seiner politischen Bröße und namentlich Amen ophis III. (Memnoy), Seti I., Rams selostis, gemacht wurden), Ramselostis, gemacht wurden), Ramselostis, gemacht wurden), Ramselostis, gemacht wurden, gemacht

Sauptdentmale. Luror: Ammonstempel mit ben beiben Obelisten, von welchen einer nach Baris gebracht worden ift; Rarnat: Ammonstempel und Balaft, wahrscheinlich das größte Gebaude seiner Art; Ded in et : Sabu: Tempel Ramjes

d. Gr.; figende Koloffalfigur, den (griechischen) Inschriften späterer Reisender zusolge jenes angebliche Memnonsbild, besten foll; Ed fu (ftromauswarts), wohlerhaltener Tempel, zum Theil aus späterer Beit ftam-mend. Jahreiche Königsgräber.

Der Grundris des ägyptischen Tempels hat sich den Formen des Cultus entsprechend eigenthümlich entwickelt. Das ganze Heiligthum wird von hohen geböschten Mauern eingeschlossen. Den Haupteingang bildet ein Portal zwischen

zwei gewaltigen Thorthürmen (Bylonen) von verhältnißmäßig geringer Tiefe (Fig. 27). Das Portal sowohl wie die geneigten Wände der Bylonen find gänzlich mit bildlichen Darftellungen und Sierogluphen bedeckt (über der Pforte die geflügelte Sonnenscheibe mit den Uraeusschlangen als Symbol des Lichtgottes Horus), und schließen oben mit einer Dectplatte ab, zu welcher eine Sohlkehle den Ucbergang bildet. Bei Festen schmückten Fahnen die Pylonen. Die andächtige Menge zog in Procession durch eine von Obelisten und Roloffalbildern gebildete Gaffe auf das Portal zu und durch daffelbe in den Borhof. Un diesen reihen fich Säulenhallen, deren jede enger und niedriger wird, jede spätere nur einem höheren Grade Eingeweihter zugäng= lich, bis endlich nur noch der Oberpriester die kleine, oft aus einem





Fig. 28. Säule mit Relchcapitell.

Stein gehauene Behausung des Gottes betritt.

Pie Sanken der dritten Feriode werden mannigfaltiger. 1. Der Schaft bleibt straff sich verjüngend oder ausgebaucht, ahmt durch zahlreichere Furchen ein Bündel Papprosstengel nach, oder ist am Fuß mit Schilfdlättern, weiter nach oben streisenweis mit Bildern und Hieroglyphen bemalt; der Knauf von Knospenform wird ebenfalls mit einem Blätterkranz und Furchen geschmückt oder bemalt. 2. Der auf einer

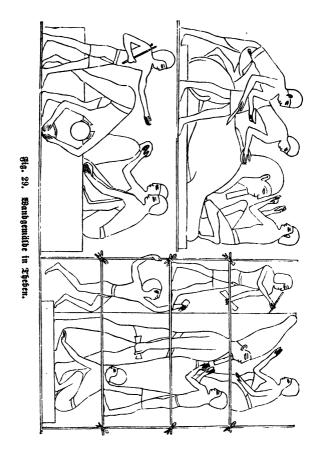

Scheibe (Plinthe) ruhende Schaft ist bauchig und bemalt, ber Knauf kelchförmig und entsprechend bemalt oder in Nach-

ahmung von Papyros= oder Palmenblättern gemeißelt (Fig. 28 S. 35).

Anfänge des wirklichen Gewölbebaues mit Reilfteinen icheinen in diese Beit zu fallen.

Pie Bildnerei der dritten Veriode liefert noch Kolossalsftatuen von gewaltigem, gebietendem Ernst, deren Steise und Starrheit, wie die gleichmäßig rechtwinkelige Haltung der

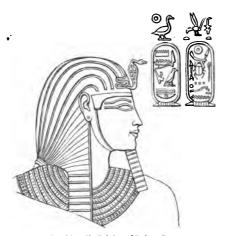

Fig. 30. Relief bes Ronigs Sorus.

Beine, und die vom Rumpse sich nicht lösenden Arme an den sitzenden Gestalten, mit ihren Grund in der Schwierigkeit haben können, das Material — Granit, Spenit 2c. — zu bearbeiten. Doch wird die Darstellung durch priesterliche Borschriften und die Symbolik gebunden und erstarrt allmähslich. Die Gottheiten tragen meist anstatt menschlicher die Köpse oder doch Hörner u. dergl. der ihnen geheiligten Thiere. Alle Sculptur steht in naher oder nächster Beziehung zur Architektur. Aufrechte Figuren werden wie Karyatiden, aber ohne zu tragen, vor Pseiler gestellt.

Reltef und Malerei ftellen nach wie vor Ropf und Beine ber Bersonen stets in der Seitenansicht dar, den Rumpf bazu häufig in der Vorderansicht. Die Wandmalereien veranschaulichen das gesammte Leben des Bolkes neben den Heldenthaten der Fürsten, welche an Körpergröße ihre Unterthanen und die Feinde weit überragen. Fig. 29 S. 36 nach einem Wandgemälde in Theben führt uns in die Werkstätte eines Bildhauers, wo an einem Sphinx und einem Dfirisstandbilde gearbeitet wird. Fig. 30 S. 37 ift das Reliefbild eines Königs der 18. Dynastie, Horemheb oder Horus.

Beit des Miederganges. Die Dynaftien von Tanis und von Sais (1095 — 525) und die Herrschaft der Perser (- 333) find für die Runftgeschichte nur insofern von Bedeutung, als in den vielen Kriegen und unter mehrfacher Fremdherrschaft bereits zahlreiche Bauten zerstört worden sind.

## 4. Beit ber Btolemäer.

Mit der Berftorung des perfifden Meichs durch Alexander d. Gr. (333) und der Einsetzung des Ptolemäus I. als König (323) beginnt eine neue Beriode der Kunstthätigkeit. Die fremden Herrscher nehmen die ägyptische Religion an und erhalten den einheimischen Kunststil, doch erleidet dieser manche Umwandlungen. Die neuen Bauwerke verdunkeln durch ihre Pracht die alten, mährend ihnen gig. 31. Sathordie in der Einfachheit und Strenge der Formen liegende Größe verloren gegangen ist.



caviteA.

der Architektur begegnen uns neue Capitellformen, namentlich Die mit dem Ropf der Göttin Sathor (Sfis) an allen vier Seiten des Knaufs (Fig. 31) und Pflanzencapitelle, an welchen den einheimischen Typen sich neue, 3. B. Atanthus, beigesellen.

Benkmale auf den Infeln Bhyla - Ifistempel - und Elephantine (beibe in ber Rahe bes erften Ril=Ratarafts), bei Denberah (Tentyris) -Sathortempel ohne Borbof (Fig. 32) -, Erment u. a.



gig. 32. Sathortempel bei Denberah.

Rleinkunfte. Dag die Megypter in den kleinen Künsten technisch Ausgezeichnetes geleiftet haben, ift aus den Abbilbungen von Schmudfachen, Baffen, Befäßen 2c. in ihren Wandmalereien ersicht= lich und wird durch Funde bestätigt, als Befäße aus Stein ober Thon (Rig. 33). Goldschmuck, geschnittene Ring= Siegelsteine, Joole und Amulete aus Stein oder Thon, lettere bemalt oder mit Emailüberzug u. a. m. Die Ornamentation derselben entspricht der architektonischen: lineare Berzierungen, Blattformen, Hieroglyphen 2c.; besonders häufig der heilige Scarabaus, Miftfäfer, als Symbol der Zeugung und Wiedergeburt.



Fig. 33. Aegyptifches Thongefäß.

# D. Die Griechen.

Die orientalische und die griechische Kunst. Die Kunstwerke der orientalischen Bölker versehen uns in eine stemde Belt, reden die Sprache abgeschlossener, längst abgestorbener Epochen. Bei dem Betreten des griechischen Bodens treffen wir auf die Grundlagen unserer eigenen Cultur, sehen wir uns Werken gegenüber, welche uns nach Geist und Form verwandt anmuthen. Bon jetzt an versiert die Kunstgeschichte den Charakter einer Reihe von Episoden, deren Zusammenhang unter einander wir mehr muthmaßen als deutlich erkennen; wir stehen an den Quellen eines Stromes, welcher wohl wiederholt gehemmt wird, für gewisse Zeiten unter Schutt und Asche verschwindet, aber immer wieder durchbricht, und, mannigsache Zuslüsse aufnehmend, dis in unsere Zeiten herabreicht.

Pie Götter Griechenlands sind keine Schrecks oder Zerrsgestalten sondern die vollkommensten Menschen, menschlichen Schwächen und Leidenschaften unterthan, in ihrer Erscheinung aber die Ideale menschlicher Schönheit, Kraft und Bürde. Diesen erhabenen Gestalten erbaute der Grieche Tempel, welche derselben würdig waren in der Gesemäßigkeit ihrer Construction, der Schönheit der Verhältnisse und des Schmucks.

Per geographische Pereich der griechischen Kunst umfaßt außer dem Festlande und den Inseln Griechenlands die Küsten Kleinasiens, zwischen welchen und Griechenland die Inseln des Aegäischen Weeres natürliche Brücken bilden, und wohin die Jonier durch den Einbruch der Dorer in den Peloponnes verdrängt wurden, ferner die von Griechen colonisirten Landstriche Unteritaliens, Siciliens, Spaniens (Saguntum), Galliens (Marsilia, Marseille) und Afrikas (Kyrene, nahe bei Tripoli).

Ferioden der griechischen Kunst. Die Heroenzeit und die Beit patriarchalischen Regiments bildet die Ur- oder Bor-

geschichte. Bon der Bildung der Staaten mit bestimmten Bersassungen dis zum Ende der Perserkriege (460 v. Chr.) rechnet man die erste Periode, in welcher der sogen. strenge Stil in der Kunst den einsachen strengen Sitten, dem noch in dem kleinen Gemeinwesen wurzelnden patriotischen Ernst entspricht. — Jene Kriege hatten die Griechen zu einem Bolke gemacht, der glückliche Ausgang brachte den Staat auf den Gipfel seiner Wacht, und in dieser Zeit, dis zum Verlust der griechischen Freiheit (etwa 338) erreicht auch die Kunst ihre höchste Blüthe. — In der dritten Periode, von der makedonischen Oberherrschaft an, sehen wir Staat und Kunst gleichmäßig sinken, dis um 146 Griechenland dem römischen Reiche einverleibt und die griechische Kunst nach Italien verspflanzt wird.

### 1. Die Beroenzeit.

Pie Banten der Arzeit bestehen vornehmlich in den Uebersresten einzelner Königsburgen, theils sogen. kyklopischen Mauern, welche aus unbehauenen oder behauenen, mit Besutzung ihrer unregelmäßigen Formen zusammengefügten Steinblöcken aufgeführt sind, theils Quaderbauten mit den S. 6 erwähnten primitiven Wölbungen.

Die Schilberungen Homer's und einzelne Funde deuten darauf hin, daß in dieser Zeit die Griechen die Wände nach orientalischer Weise mit Metallplatten belegt und bemalt haben.

Benkmale. Auf den Stätten der argivischen Städte Myten a, wo Atreus und Agamemnon berrschten, Tiryns, in den Sagen von Berseus und heraties genannt, Argos mit der Burg Lariffa sind neuestens, vornehmlich durch h. Schliemann, erziedige Rachgrabungen vorgenommen worden, und man kennt nun außer dem Löwentdor zu Mytena und den sogen. Schahdusern, welche jest für Königsgräber gehalten werden, zahlreiche andere Grabstätten und hat in denselben mannigfaltige Metallarbeiten, Rüftungen, Schmust aus Gold, Baffen ze. gefunden. — Auf der Insel Eu do ea steht auf dem Berge Ocha ein aus Felsbiosen ausgeführtes haus mit vorgekragtem aber in der Mitte eine Definung lassendem Dach, der Khur und zwei Fenstern auf einer Längsseite und gegenüber im Innern einer vorspringenden Steinplatte. Das Ganze wird für einen Tempel gehalten, auf der Platte würde dann das Bild der Gottheit gestanden haben. — Auf der von Stammverwandten bewohnten Kütte Riein assien steht sie unwulusartige, theils sartopsdagförmige Orabmäter, wie das sogen. Grab des Antalos bei Smyrna, Grab des Alyattes bei

## D. Die Griechen.

Die orientalische und die griechtsche Kunst. Die Kunstwerke der orientalischen Bölker versehen uns in eine fremde Welt, reden die Sprache abgeschlossener, längst abgestorbener Epochen. Bei dem Betreten des griechischen Bodens treffen wir auf die Grundlagen unserer eigenen Cultur, sehen wir uns Werken gegenüber, welche uns nach Geist und Form verwandt anmuthen. Bon jetzt an verliert die Kunstgeschichte den Charakter einer Reihe von Episoden, deren Zusammenhang unter einander wir mehr muthmaßen als deutlich erkennen; wir stehen an den Quellen eines Stromes, welcher wohl wiederholt gehemmt wird, für gewisse Zeiten unter Schutt und Asche verschwindet, aber immer wieder durchbricht, und, mannigsache Zuslüsse aufnehmend, bis in unsere Zeiten herabreicht.

Die Götter Griechenlands sind keine Schreck- oder Zerrsgestalten sondern die vollkommensten Menschen, menschlichen Schwächen und Leidenschaften unterthan, in ihrer Erscheinung aber die Jdeale menschlicher Schönheit, Kraft und Würde. Diesen erhabenen Gestalten erbaute der Grieche Tempel, welche derselben würdig waren in der Gesetmäßigkeit ihrer Construction, der Schönheit der Verhältnisse und des Schmuckes.

Per geographische Pereich der griechtschen Kunst umfaßt außer dem Festlande und den Inseln Griechenlands die Rüsten Kleinasiens, zwischen welchen und Griechenland die Inseln des Aegäischen Weeres natürliche Brücken bilden, und wohin die Jonier durch den Einbruch der Dorer in den Peloponnes verdrängt wurden, ferner die von Griechen colonisirten Landstriche Unteritaliens, Siciliens, Spaniens (Saguntum), Galliens (Marsilia, Marseille) und Afrikas (Khrene, nahe bei Tripoli).

Ferioden der griechischen Kunft. Die Hervoenzeit und die Beit patriarchalischen Regiments bildet die Ur- oder Bor-

geschichte. Bon der Bildung der Staaten mit bestimmten Bersassungen dis zum Ende der Perserviege (460 v. Chr.) rechnet man die erste Periode, in welcher der sogen. strenge Stil in der Kunst den einsachen strengen Sitten, dem noch in dem kleinen Gemeinwesen wurzelnden patriotischen Ernst entspricht. — Jene Kriege hatten die Griechen zu einem Bolke gemacht, der glückliche Ausgang brachte den Staat auf den Gipfel seiner Wacht, und in dieser Zeit, dis zum Verlust der griechischen Freiheit (etwa 338) erreicht auch die Kunst ihre höchste Blüthe. — In der dritten Periode, don der makedonischen Oberherrschaft an, sehen wir Staat und Kunst gleichmäßig sinken, dis um 146 Griechenland dem römischen Reiche einverleibt und die griechische Kunst nach Italien verspflanzt wird.

## 1. Die Beroenzeit.

. Die Banten der Arzeit bestehen vornehmlich in den Uebersresten einzelner Königsburgen, theils sogen. kyklopischen Mauern, welche aus unbehauenen oder behauenen, mit Besnutzung ihrer unregelmäßigen Formen zusammengefügten Steinblöcken aufgeführt sind, theils Quaderbauten mit den S. 6 erwähnten primitiven Wölbungen.

Die Schilberungen Homer's und einzelne Funde deuten darauf hin, daß in dieser Zeit die Griechen die Wände nach orientalischer Weise mit Metallplatten belegt und bemalt haben.

Benkmale. Auf den Statten der argivischen Stadte Mytena, wo Atreus und Agamemnon berrichten, Tiryns, in den Sagen von Berseus und herakles genannt, Argos mit der Burg Larifa sind neueftens, vornehmlich durch h. Schliemann, erziedige Rachgrabungen vorgenommen worden, und man kennt nun außer dem Löwentivor zu Mykena und den sogen. Schabbausern, welche jest für Königsgräber gehalten werden, zahlreiche andere Grabftätten und hat in denselben mannigkaltige Metallarbeiten, Ruffungen, Schmuck aus Gold, Baffen ze. gefunden. — Auf der Insel Eu do a fieht auf dem Berge Ocha ein aus Felsblöden aufgeführtes haus mit vorgekragtem aber in der Mitte eine Definung lassenden Dach, der Khur und zwei Fenstern auf einer Längsseite und gegenüber im Innern einer vorspringenden Steinplatte. Das Ganze wird für einen Tempel gehalten, auf der Platte würde dann das Bild der Gottheit gestanden haben. — Auf der von Stammverwandten bewohnten Külte Kleinasiens steils tumulusartige, theils farkopbagsörmige Grabmäter, wie das sogen. Erab der Antalos bei Smyrna, Grab des Alyattes bei



Fig. 34. Felfengraber ju Myra in Lycien.

Sarbes ; ferner in Lycien Felfengraber, an deren Faffade eine Bolgarchiteftur mit Bfoften, Giebeln zc. nachgebilbet ift (Fig. 34).

Die Plaftik ber Arzeit vergegenwärtigt uns die Steinplatte über dem Thürsturz des obenge= nannten Löwenthores, auf welcher eine kugeln= tragende Säule, angeblich das Symbol Apol= lo's. zwischen zwei Thiergestalten, deren gewandte feitwärt§ Köpfe leider fehlen, wahrscheinlich Löwen. in erhabener Arbeit dar= gestellt ift (Fig. 35). Rugeln Die fönnen indessen auch Baltenköpfe vorstellen wie an den Grabfaffaden in Rlein= afien.



Fig. 35. Löwenthor von Mytena.

Pen ersten Künkler nennt die Sage Dädalus, und sie macht ihn zum Bater der griechischen Kunst überhaupt, Architekten, Bildner, Mechaniker 2c. Der Name bedeutet einen kunstreichen Arbeiter und wir haben uns unter demselben keine historische Persönlichkeit, sondern die Personification des Kunstschaffens im Hervenzeitalter zu denken.

## 2. Syftem des Tempelbaues in geschichtlicher Zeit.

Per Tempel höchste Aufgabe der Kunst. Wie in der monarchischen Zeit die Burg des Herrschers so wird in der republikanischen der Tempel zum Mittelpunkt des Staatslebens und zur höchsten Aufgabe der bilbenden Kunst. Wir betrachten zumächst dessen System und die bei demselben zur Anwendung gekommenen Baustile.

Grundrif des Tempels. Der griechische Tempel war immer die Wohnung des Gottes, dem er geweiht, und dessen Bild darin aufgestellt war, — nie der Versammlungsort ber andächtigen Gemeinde. Der Tempel auf dem Berge Ocha (S. 41) vergegenwärtigt uns die einfachste Form eines solchen Gotteshaufes, es besteht nur aus einem Raum, cella, naos (Schiff); doch wird in der geschichtlichen Zeit der Eingang nicht in einer Längs- sondern einer turzen Seite angebracht und zwar in der gegen Westen gekehrten. Die erste Erweiterung dieses Planes geht vor sich durch die Berlängerung der Seitenmauern über die Eingangsmauer hinaus, so daß eine Borhalle, pronaos, entsteht. Diese Mauerfortfätze, antae, tragen den Dachgiebel, welcher überdies noch durch zwei mit bem Gingange correspondirende Säulen gestütt wird: templum in antis, Antentempel (Fig. 36). solcher Vorbau kann auf der Rückseite angebracht werden. ohne zu einem zweiten Eingange zu führen; derselbe heißt posticum.

Fällt die Berlängerung der Seitenmauern weg und wird vor die Stirnseite eine Säulenreihe gestellt, so ergiebt sich der Prostylos (Fig. 37) d. i. der Tempel, vor welchem Säulen stehen (stylos, die Säule). Wiederholt fich die Säulenreihe auf der Rückseite, so heißt diese Form Amphiprostylos.



Ein auf allen vier Seiten von Säulen umgebener Tempel heißt Peripteros (Fig. 38), wenn aber an den Längsseiten nur Halbsäulen, scheinbar nur zur Hälfte aus der Wand



Fig. 38. Thefenstempel in Athen.

Fig. 39. Benstempel in Athen.

vortretende Säulen, stehen: Pfeudo-Peripteros, bei einer Doppelreihe Dipteros (Fig. 39) bezw. Pseudo-Dipteros. Der Säulenumgang heißt Peristyl; der nur selten vorkommende,

als Schatkammer verwendete, Raum zwischen Naos und Posticum: Opisthodomos.

Pie Zast der Sänken auf den Schmalseiten ist stets eine grade, um den Eingang nicht zu verstellen; jenachdem ihrer 4, 6, 8, 10 sind heißt der Tempel auch tetrastylos, hexa-, okta-, dekastylos. Die Längsseite ist ungefähr noch einmal

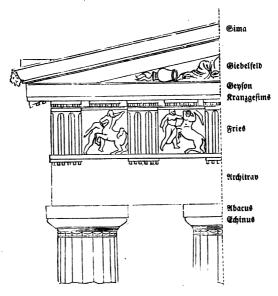

Rig. 40. Bom Barthenon in Athen.

so sang als die Schmasseite und zählt, da hier die Säulen ein wenig gedrängter stehen, gewöhnlich doppelt so viele Säulen und noch eine; z. B. 6: 13, 8: 17.

Seltene Tempesformen sind bei den Griechen der Rundstempel (nur aus späterer Zeit) und der zwei Gottheiten geweihte Doppeltempel.

Pie Saufen fußen auf einem Unterbau, Stylobat, welcher nach außen meist brei hohe Stufen bilbet.

Pas Gebälk (Fig. 40 S. 45), welches auf den Säulen ruht, besteht aus dem Architrav (Epistyl), dem Fries, dem Aranzgesimse und dem stark hervortretenden Gehson; diese einzelnen Theile des Gebälks pflegen durch Hängeplatten getrennt zu sein. An den Schmasseiten des Tempels lehnt sich in spizem Winkel an den Gehson, mit diesem das Giebelsselb bildend, der Rinnleisten (sima) als Träger der beiden schwach geneigten Dachseiten; derselbe endigt in Wasserspeiern, die als Löwenköpfe gestaltet sind. Die Spize und die beiden Ecken des Giebels sind mit Ziergliedern in Blatts oder Thiers

geftalt, Afroterien, das Dachgesims mit kleineren Stirnziegeln, meist Palmetten (Fig. 41), versehen.

**Pas Pac** hat häufig in der Mitte eine Lichtöffnung (Hppäthroß), und ein solcher Tempel heißt Hppäthraltempel. (Vergl. S. 41 Tempel auf Euboea.)

**Pas System** haben in der Hauptsachen Gig. 41. Stirnzieget. alle griechischen Tempel mit einander gemein. Doch ergeben sich im Einzelnen Abweichungen bei den verschiedenen Baustilen oder — da die Säule das

vor allem harakteristische Bauglied ist — Säulenordnungen.

## 3. Säulenordnungen.

Die griechischen Baustike sind a. der dorische, b. der ionische mit der Unterart des attisch=ionischen, und c. der korinthische. Diese Stile treten nicht in solcher Weise nach einander auf, daß sie verschiedene Entwicklungsstufen bezeichneten, sondern werden neben einander gepslegt; doch gehört der korinthische vornehmlich der späteren, prachtsliebenden Zeit an.

Der dorifche Stil hat etwas ernftes und fraftig-einfaches.

Die dorifche Saule besteht nur aus dem, unmittelbar auf dem Stylobat stehenden, Schaft und dem Knauf.

Die Verhältnisse des Sänlenschafts sind an dem Theseustempel in Athen (Fig. 38 und 42) ungefähr: unterer Durchmesser 1 m, oberer 90 cm, Höhe 5 m 62; die Verjüngung, welche mithin dei einer Höhe von  $5^5/s$  unteren Durchmessern ein Zehntel des untern Durchmessers beträgt, geht aber nicht gleichmäßig vor sich, sondern mit einer Anschwellung (entasis)



Fig. 42. Thefenstempel in Athen.

von nur  $^{1}/_{140}$  Durchm. = 7 mm, welche also dem Auge nicht auffällt. Der Abstand zwischen je zwei Säulen der Stirnseite ist  $1^{2}/_{3}$  Durchm., an den Längsseiten ungefähr  $1^{11}/_{18}$  Durchmesser. An früheren dorischen Tempeln sind die Verhältnisse gedrungener, bei späteren schlanker.

Iwanzig Canneluren furchen den Säulenschaft ziemlich slach und dicht an einander gerückt, so daß nur eine scharfe Kante sie trennt.

Pen Rebergang von dem Schaft zum Knauf bildet der Säulenhals, durch einen tiefen Einschnitt von ersterem getreumt und an den letztern sich durch drei schmale Bänder oder Riemchen anschließend (Fig. 40).

Per Santenknanf besteht aus dem echinus (eigentlich Kessel), einem Baugliede, welches bei treisförmigem Grundriß stark nach oben ausladet, aber an den Denkmalen aus guter Zeit wieder einbiegt und den Widerstand der schlanken Säule gegen die Last des Gebälks zum Ausdruck bringt — und der viereckigen Platte abacus (eigentlich Tischplatte), durch welche die Last des ganzen Gebälks auf die einzelnen Säulen verstheilt wird.

Der Arcitrav erscheint als ein einziger glatter Steinbalten.

Der Fries besteht aus kleinen Pfeilern je über einer Säule und in der Mitte zwischen diesen; diese Pseiler werden nach den drei Rillen, welche als zwei ganze in der Fläche und zwei halbe an den Ecken angebracht sind, Triglyphen, der (Dreischlitze) genannt. Die Räume zwischen den Triglyphen, die Metopen, blieben ursprünglich offen und dienten wahrsicheinlich als Lichtöffnungen und zum Aufstellen von Gefäßen, plastischen Gruppen 2c.; später wurden sie durch Platten mit erhabener Arbeit außgefüllt (vergl. Fig. 40, 41). Unter und bezw. über den Hängeplatten, welche den Fries von dem Architrav und dem Kranzgesimse trennen, treten Platten (mutuli, Dielenköpse) mit Pslöcken oder Tropsen hervor, die unteren nur mit den Triglyphen, die oberen auch mit den Metopen correspondirend. Dieses ganze Gerüft des Frieses erinnert an den einstigen Holzbau.

Pie Pede im Innern des Tempels wurde durch die sich freuzenden Steinbalkenlagen gebildet und die rechtwinkeligen vertiesten Felder, Cassetten, welche dadurch entstanden, mit Ornamenten bemalt (Fig. 43 S. 49).

Pie Bemalung der Tempel auch im Aeußern ist nach= gewiesen; wie weit sich die (längst verwitterten) Farben ausgedehnt haben, ob nur über gewisse Bauglieder oder über die ganzen Gebäude, ift noch eine Streitfrage.

Per ionische Stil hat den Charafter des Schlanken, Leichten, Weichen gegenüber dem dorischen.

Die ionische Sante hat als unterstes Glied einen Fuß, Basis; dieselbe besteht aus der viereckigen Fußplatte Plinthe, auf welcher mehrere, durch Hohlsen getrennte Polster ruhen (Fig. 44). Die am häusigsten vorkommende s. g. attische Basis hat anstatt dieser Häufung von horis







Rig. 44. Jonifde Bafie von Briene.

zontalen Anschwellungen und Einziehungen nur zwei Pfühle (torus) und eine Hohltehle (Fig. 45).

Pie Verhältnisse der ionischen Säuse sind schlanker als die der dorischen. Ihre Höhe beträgt  $8^{1/2}$  dis  $9^{1/2}$ , der Abstand etwa 2 untere Durchmesser. Sie hat 24 tiesere Canneluren, zwischen welchen Streisen der Obersläche, Stege, stehen geblieben sind, und die auch unmittelbar über der Basis und unter dem Knauf einen Kand lassen (Fig. 45, 46).

Per Santenhals wird ersetzt durch ein horizontales mit Berlen geziertes Band, den Berlenftab.

An dem ionischen Säulenknauf begegnen wir wieder dem mit einem Kranze umgeschlagener Blätter bemalten Echinus (Kymation von Kyma, Welle, weil die Blätter sich wie



Fig. 45. Attifche Bafis.



Fig. 46. Athenatempel gu Briene.

Meereswellen vornüberbeugen); doch wird er zum größten Theil durch den

Abacus verdeckt, welcher in der Witte

polsterartig ansichwillt und die Enden zusammensgerollt herabfallen läßt. Dadurch entstehen vorn und hinten Schneckengeswinde, Voluten (Fig. 46), an den

Seiten Wulfte, welche in der Mitte zusammengeschnürt sind (Fig. 47). Da nun aber an jedem Peripteros die vier Ecksäulen zugleich einer Schmal = und einer Längsseite ansgehören, entstand die

Nothwendigkeit, diesen Capitelle zu geben, welche nach beiden Außenseiten Boluten zeigten.

Daraus ergab sich die in Fig. 48 im Grundriß veranschaulichte Form mit der Zuspitzung der Berührungsstelle der beiden Boluten. Fig. 49 zeigt ein ionisches Antencapitell. Pas ionische Gebälk. Der Architrav ist in drei Lagen gegliedert, während der Fries aus einer ununterbrochenen, für zusammenhängende bildnerische Darstellungen geeigneten



Fig. 47. Jonifches Capitell, Seitenansicht.



Fig. 48. Jonifches Edcapitell, Grunbrig.

Platte besteht, das Kranzgesims aber wieder durch mehrere, stark ausladende, Lagen gebildet wird. Durchgehends zeigt sich die Reigung, die Grenzen der einzelnen Bauglieder stärker

zu betonen, auch durch Ornament, Eiers oder Perlenstäbe, Blattkränze u. dgl. An die Mutulen erinnert der Zahusschnitt (Fig. 46).



Fig. 49. Jon. Antencapitell bom Erechtheion.

Per Korinthische Stil strebt noch größere Leichtigkeit und Eleganz der Formen und größeren Reichthum der Ornamentation an, als der ionische.

Pas Capitest ist das am meisten charakteristische Stück dieses Stils. Es sett auf den Schaft mit einem Ringe auf, über welchem mehrere Kränze von Akanthusblättern kelchartig auseinander hervorwachsen; Ranken bilden Voluten nicht nur an den Ecken, sondern auch zwei gegen einander gekehrte in der



Fig. 50. Rorinthifche Ordnung. Capitell, Geball und Rragftein.

Mitte. Der Abacus hat concave Seiten und abgeschrägte Eden (Fig. 50 S. 52).

Das Antencapitest entwickelt sich in entsprechender Beise (Fig. 51, zu vergleichen mit Fig. 49).

Am grangestuse treten Kragfteine (Consolen) hervor, welche in Boluten und Akanthusblätter ausgehen.

### 4. Die Zeit des ftrengen Stile, bis 460.

In der Mankunst dieser Zeit spricht sich eine gewisse Harte und Schwerfälligkeit aus. Die dorischen Säulen sind

turz und verjüngen sich stark, das Gebälk massig, das Material größtenstheils Kalkstein, dessen Oberstäche mit Stuck verskeichet wurde. Bon den gleichzeitigen ionischen Bauten ist nichts erhalten.

Renkmale. 1. Griechen = land und Rleinafien. Bei Regina, auf der gleichnamigen Infel fibweftlich von Athen, welche vor den Perferfriegen überaus machtig und die erfte Stätte gries chijcher Kunft war, die Trummer



Fig. 51. Rorinthifches Antencapitell.

des etwa um 475 aus Sandstein erbauten dorischen Beripteros herastylos der Athena (vergl. Bilbnerei S. 56); die berühmten Tempel des Apoll zu Delphi, des olympischen Zems zu Athen, der hera zu Sam os sind zerkört; von dem — i onischen — Tempel der Artemis zu Ephesos, welchen herostrat 286 in Brand stedte, und von dem spätern Bau an derelben Sielle sind nur noch Fundamente vorsanden.

2. Italien und Sicilien. Paftum (Poseidonia), am Meerbusen bon Salerno, großer Poseidontempel mit innerer zweiter, jum Tragen des hypäthrafdades bestimmter, Saulenreihe; Refte zweier anderer Bauwerte, Material Travertin.
— Auf Sicilien Tempel des hercules bei Girgenti (Atragas, Agrigent), mehrere Tempel zu Syratus, Selinunt, Egesta 22., sammtlich dorisch.

Pie Bildnerei dieser Periode kennen wir durch einzelne Marmorwerke, doch wurde vielsach in Holz, Erz, Goldelfensbein (chryselephantin, Holzkern mit Elsenbein für die Fleischstheile, Gold für Waffen, Schmuck 2c. belegt) gearbeitet.

Mhoekos und Theodoros von Samos sollen den Erzguß, Glaukos von Chios das Löthen, Byzes von Nazos die Marmorsäge ersunden haben. In der Darstellung des



Fig. 52. Perfeus und Mebufa, Metope von Selinunt.

Menschen noch mannigsache Verwandtschaft mit orientalischen Bildwerken: steise Haltung und gewaltsame Bewegungen, gedrungene Körpersormen, übertriebene Bezeichnung der

Musculatur und des Aberngeflechts, Profilstellung der Füße, schematische Behandlung der Haare und Gewänder, starrs



Fig. 54. Apoll von Tenea.

lächelnder Gesichtsausdruck. Spätere Nachahmungen bieses ftrengen, archaischen Stils werben archaistisch genannt:

Benkmale. Reliefs von Affos in Myfien (Louvre), von Selinunt (Fig. 52 S. 54) (in Halermo), vom harppienbentmal bei Kanthos in Pycien (Brit. Mujeum). Die Figuren von ben beiben Giebeln des Tempels ju Aegina, von Glaufias, Kallon und Onatas um 475 gearbeitet, Thaten Tginetischer beiben feiernd, 1811 ausgesunden, von Thorwalden restaurirt, jest in Munchen. Bestgiebel (Fig. 53): Kampf zwischen Griechen (Ajax, Achil) und Trojanern (Paris), zwischen beiben Athena; Ofigiebel: heralies vertiseibigt den Telamon. Symmetrische Anordnung; Spuren von Bemalung, Baffen von Bronze. — Die Apollos gestalt von Tenfa in Minchen (Kig. 54).

Künklernamen werden außer den schon erwähnten noch zahlreich genannt, wie Dipönos und Skyllis um 580, Ranāchos von Sikhon, der Schöpfer des milesischen Apoll, um 500, Antenor von Athen, Agelādas von Argos, der Lehrer größerer Künstler, 508—456.

Gemmen - und Stempesichnitt wurden bereits geübt. Gemmen können erhaben (Cameen), oder vertieft (Intasglien) sein.

Die Maleret leiteten die Griechen von der Gefäßbildnerei her; die Tochter des Töpfers Butades soll zuerst den Schattenriß ihres Liebhabers an die Wand gemalt haben, Aleanthes von Korinth zuerst die inneren Linien, Ardikes von Korinth und Telephänes von Sikyon verschiedene Farbentöne angewandt haben.

Fon Vasengemälden dürften diejenigen mit mythologischen Darstellungen in schwarzer oder brauner Farbe auf rothem Thongrunde (Fig. 55) in diese Periode zu setzen sein; älter sind die mit Thierbildern auf gelbem Grunde (Fig. 56).

## 5. Die Zeit der Blüthe. 460-336.

Athen, welches in den Vertheidigungskämpfen gegen die Perfer der führende unter den Staaten Griechenlands gewors den war, wurde nun auch der Mittelpunkt der Kunstpflege. Die zerftörte Stadt, vor allem die Nationalheiligthümer, mußten neu und schöner wiedererbaut werden, der staatsmännische Sinn des Perikles gab dem Bollgefühle der Macht und Größe die würdigsten Aufgaben, und in Pheidias stand ihm der ebenbürtige Künstler zur Seite.



Sig. 55. Rothe Bafen mit fcmarger Malerei.



Big. 56. Arcaifce Bafe.



Big. 57. Die Alropolis von Athen, reftaurirt.

Die Sankunst bevorzugt noch den dorischen Stil, entswickelt denselben jedoch zu größerer Freiheit und vollendetem Ebenmaß. Das edelste Material, weißer Marmor (penstelischer mit bläulichem, hymettischer mit grauem, parischer mit gelbröthlichem Schimmer) wird zu den Bauwerken verswendet, an welchen Plastik und Walerei schwesterlich mits



Fig. 58. Raryatibe

Big. 59. Erechtheion gn Athen.

arbeiten. Und nicht Tempel allein erstehen, auch die offene Säulenhalle (stoa) an den Gymnasien oder auf Marktplätzen, die Theater und andere öffentliche Gebäude werden zu Monusmentalwerken erhoben.

Benkmale. Die Afropolis von Athen (Fig. 57) wurde von Kimon († 449) durch die nach ibm benannte Mauer auf der Subjette des Felfens befeftigt. Bur Beit des Berifles († 429) wurde bort junachft an Stelle des zerftorten Tempels er Schuggöttin Athena der feine gesammte Umgebung überragende Barthon o

(Tempel ber jungfräulichen Göttin) von Iktinos und Kallitrates bis 438 erbaut als derichter peripteros oktastylos; von den Christen in eine Marientirche von den Türken 1460 in eine Moschee umgewandelt, bei der Belagerung Atthens durch die Benezianer von einer Pulverexplossion derart gerftört, daß nur noch die beiden Schmasseiten stehen. 437—432 folgte das Prachthor des Peridolos oder Tempelbezirts: die Propyläen, von Mnesslies, außen einem dorischen Tempel mit Flügelbauten gleichend, im Innern ionische Saulenballe; in einem der Flügelbefand sich eine Gemäldegalerie. Auf einem Fessenvorprunge seitwarts der Propyläen der keine ionische Eempel der Ritgel vorsprunge seitwarts der Propyläen der keine ionische Tempel der Ritgel Ryteros, der ungeflügelten (also an Athen gesesseiten) Siegesgöttin. Auf der Nordseite endlich das Erechtheion,



Rig. 60. Lbfifrates-Dentmal au Athen.

Doppeltempel der Athena und des Poseidon, 409 vollendet an Stelle eines, auf den mythischen drachensüßigen König Erechtbeus zurückesührten, während der Persertriege zerflörten heiligthums, die Spenden der beiden Gottheiten, Delbaum und Salzquelle, umschließend; die eine Fassade mit ionischen Saulen, die andere anstatt deren mit zech Karyatiden oder Kanephoren — die Originale in London, an Ort und Stelle Rachbildungen (Fig. 58 und 59 S. 59).

In Athen ferner der The feu & tempel, dorifch (Fig. 42 S. 47) 469 begonnen; ein Theater unterhalb bes Burgfelfens; bas coragische (an einen Sieg im Sangerwettkampf erinnernde) Den tmai bes Lysitrates (Big. 60); ber Thurm der Binde, einst mit Bindfahnen, Sonnen- und Bafferuhr versehen, achtediges Gebaube mit forintbifden Saufen.

Der Beustempel zu Dlympia um 436, ber Demetertempel zu Eleufis, ber Apollotempel zu Bhigalfa um 424, die beiden letteren von Itinos, ber Tempel der Athena Alfa zu Tegea um 396 von Stopas, in Kleinasien der Apollotempel zu Milet und ber Pallastempel zu Priene (Fig. 46 S. 50) sind zum allergrößten Theil zerflort.

Die Bildhanerkunst schafft in dieser Periode die Götterideale, welche für das ganze Alterthum Borbilder geblieben
sind. Die Künstler beherrschen mit voller Freiheit das Material, sind sich der Gesetmäßigkeit im Bau des menschlichen Körpers bewußt, an die Stelle der steisen und hastigen Bewegungen, des stereotypen Lächelns, der gekünstelten Darstellung der Haare und Gewänder treten Würde und Maß, sprechender Gesichtsausdruck, natürlich schöner Wurf.

Die Künstler dieser Zeit find der Erzgießer Buthagoras von Rhegion, 480-432, der vielseitige, wegen seiner Rossegestalten gerühmte Ralamis von Athen, 468-432; sodann Die drei berühmten Schüler des Ageladas: Myron von Eleuthera, 452-412, der Realist, welcher Athletengestalten, aber auch niedere Vorwürfe mählte und deffen eherne Ruh aufs höchste bewundert wurde; - Pheidias von Athen, 460-432, der Freund des Berikles. Schöpfer von fieben Ballasfiguren (die berühmtesten von diesen die nach der Schlacht bei Marathon gestiftete, eherne Koloffalgestalt der Athena Bromachos, ber "Vorkampferin", 20 m hoch unter freiem Himmel auf der Afropolis aufgestellt, mit ihrer Lanzenspiße ben Schiffern als Wahrzeichen dienend, und die nach der Schlacht bei Salamis geftiftete Athena Barthenos im Parthenon, Goldelfenbein), des plastischen Schmuckes des Parthenon, des gewaltigen Zeusbildes, Goldelfenbein, gu Olympia, zweier Bilder der Benus Urania u. v. a.; die Anschuldigung, bei der Arbeit der Athena Barthenos Gold unterschlagen zu haben, konnte er durch das Gewicht der goldnen Bestandtheile widerlegen, darauf wurde er als Gottesläfterer angeklagt, weil er am Sockel der Statue sein eigenes Bildniß angebracht hatte, und ftarb im Gefängniß; -Polyflet (Polyfleitos) von Argos, 450-410, wie Pheidias Meister auf dem Gesammtgebiet der Plastik, berühmt vor

allem durch das Herabild zu Argos, Goldelfenbein, durch die classischen Berhältnisse an zweien seiner jugendlichen Männergestalten, dem Speerträger (doryphöros) und dem die Kopsbinde anlegenden Jüngling (diadumenos), serner dadurch, daß er zuerst die Function des Standbeins, auf welchem die Körperlast ruht, von der des Spielbeins untersichieden haben soll.

Schuler und Mitarbeiter des Pheidias: Agorafritos von Baros, Alfamenes von Athen, Baonios von Mende.

Die jüngere Schnte. Auf die Künftler, deren Hauptaufgabe es war, die Gottheit in ihren ganzen ernsten Würde und Höhe zu verkörpern, und welche in diesem Sinne auch ihre Ideale wählten (Zeus, Athena, Hena, Benus Urania), solgten jüngere, welche einerseits das Liedliche und Anmuthige, anderseits das Pathetische bevorzugten. In dieser späteren Beriode (erstes Drittel des 4. Jahrh.) löst sich die Plastit von der Architektur los, insofern sie ihre Schöpfungen nicht immer auf einen bestimmten Plat in oder an einem Gebäude berechnet, wird virtuos in der Technik und verräth bereits die Neigung, das Ideal der Naturwahrheit unterzuordnen.

Pie Künkler bieser jüngeren Schule sind in Athen Stopas von Paros, 392—352, und Praxiteles von Athen, 364—340, welche beide mit Borliebe die Aphrodite und die in jugendlicher Erscheinung gedachten Götter Eros, Dionhsos, Apollo 2c. darstellten, Praxiteles namentlich der Bildner des Reizenden, — ferner an Polystet sich anschließend Lysippos von Sikyon, 368—324, welcher 1500 Werke geschaffen haben soll, darunter den Herasles viermal, und wiederholt Standbilder und Porträtköpse Alexander's d. Gr., und Euphranor vom korinthischen Isthmus, 375—335.

Benkmale. Originalarbeiten aus dieser Zeit sind, ausgenommen Reliefs oder Giebelfiguren, außerst wenig auf uns getommen, wohl aber Copien solder. So sind die Distus werfer im Bal. Massimi (Fig. 61) und im Batican zu Rom Nadjeibelnigen nach Myron; von Pheibias und seinen Schülern eriftiren Reste der Giebelgruppen, der Metopen und des Frieses vom Parthenon, größentheils in London, (Fig. 62 S. 64 Kiguren vom Oftgiebel) und der Zeus von Otricoli, im Batican

(Sig. 63 S. 64), gilt für eine Copie des olympiffen, wie ber Dia bu menos im Brit. Mufeum (Fig. 64 S. 64) für eine feiche nach Bolpflet. Den Junofopf in ber Billa Lubovifi in Bem (Fig. 65 S. 65), welcher früher als eine Rachbildung ber hera desselben Ranffers angeiehen wurde, datirt man jest fpater. Die Benus von



Big. 61. Der Diefuswerfer.

Melos in Baris mag nach Stopas gearbeitet fein, die Knidische Benus des Brazitetes exifitit in mehreren Rachbildungen. Die vom Giebel eines Apollotempels berrührende Gruppe der Riobiden in Florenz ist sowohl dem Stopas wie dem Brazitetes zugeschrieden worden (Fig. 66 S. 65). Bielleicht ein Wert des Epsippos ist der



Fig. 62. Bom Ofigiebel bes Barthenon.



Fig. 63. Beus von Otricoli.



Fig. 64. Diabumenos.



Fig. 65. Bera von Lubovifi.

betende Knabe (Aborant) im Bertiner Museum (Fig. 67 S. 66). Den heraftestypus des Meifters glaubt man in dem ruhenden farnesischen heraftes in Reapel zu erkennen, als dessen Beretriger ich Glyton von Athen genannt hat (Fig. 68 S. 67).

Materei. In Beziehs ung auf die Wands und Tafelmalerei sind wir ausschließlich auf schrifts liche Quellen angewiesen, und haben nicht einmal eine sichere Vorstellung





Rig. 66. Riobe.

von ihrer Maltechnik (Enkaustik, Verbinden der Farben mit dem Malgrunde durch Erwärmung). Zeitgenoffen der großen Baumeister und Bilbhauer waren Polygnotos von Thasos, um die Mitte des 5. Jahrh., welcher öffentliche Gebäude in Athen, Delphi 2c. mit Darstellungen aus den Nationalsagen



Fig. 67. Der Aborant.

schmückte und der in strenger Zeichnung Meister gewesen zu jein scheint, während Apollo= doros von Athen um. 408 bereits durch Licht und Schatten Illusion zu erzeugen bemüht war, Zeuris um 400 in diejem Streben weitergehend die Körperformen modellirte, die verschiedenen Stoffe charafteri= firte, der gleichzeitige Barrha= jios von Ephefos Bormurfe wählte, welche starke Bewegun= gen, lebhaften Ausdruck forder= ten oder doch zuließen (wie der flagende Philottet, Meleager ec.), und Apelles von Rolo= phon, 356-308, das An= muthige cultivirte (Benus anadnomene). Der Lettere war der Maler Alexander's d. Gr., wie Lyfippos der Bildhauer und Bnraoteles ber Gemmen= ichneider beffelben. Bananos von Athen malte im Zeustemvel zu Olympia. Daneben wurde

in Sikhon eine akademische, theoretifirende Richtung gepflegt; zu dieser Schule gehörten Pamphilos, Eupompos, der Blumenmaler Pausias u. a. m.

Die Vasen dieser Zeit zeichnen sich vor allem dadurch von den früheren aus, daß der Grund geschwärzt und für die



Big. 68. Der farnefifche Beratles.

Figuren das Roth des Thons gelaffen ist. Die Composition ist sinnvoll auf den Raum vertheilt, die Zeichnung edel (Fig. 69 S. 68).

## 6. Die Beit bes Nieberganges. 336-146.

Die Diadocken. Bon dem Aufgehen Griechenlands im Makedonischen Reiche bis zur Einverleibung defselben in das Römische Reich erfreute sich die Kunst wohl der Gunst und ausgiebigsten Pflege seitens der Herrscher, welche sich in das Erbe Alexander's d. Gr. getheilt hatten, und ihrer Nachsolger (Diadochen); die neuen Fürsten wetteiserten mit einander, die



Fig. 69. Schwarze Bafen mit rothen Figuren.

jungen Hauptstädte ihrer Reiche so großartig anzulegen und so prächtig zu schmücken als möglich, man baute Theater, welche 30000 Menschen fassen konnten, und auch für vorübergehende Zwecke, die Ausstattung von Leichenseiern, die Decoration von Prachtzelten, Prachtschiffen u. dgl. m. wurde der äußerste Auswand nicht gescheut. Aber damit erhielt auch die Kunst den Charakter des Aeußerlichen, Pompshaften, Blendenden, und die Verpslanzung des griechischen

Stils nach Aegypten und Vorderassen rief allerlei Mischstile ins Leben. Die schon von Demosthenes getadelte Neigung der Bürger für den Luxus nahm immer mehr überhand.

In der Bankunft wurde ber dorische Stil völlig vers brangt, nicht nur, weil man ben prächtigeren korinthischen



Fig. 70. Lastoongruppe.

bevorzugte, sondern auch weil die Baumeister sich jenem nicht mehr gewachsen fühlten. Das fast völlige Verschwundensein der Bauanlagen dieser Zeit deutet auch auf unsolide Construction. Aenkmale. Bei Antakie, öftlich von Aleppo in Sprien, Trummer von Antiochia, welches Seleutos Rikator 301 v. Chr. grundete, doch beinah ausschlich Refte fpaterer, römischer Befestigungsarbeiten; — bei Bergama, nördlich



Rig. 71. Debiceifde Benns.

von Smyrna, jabireichere Refte von Tempeln, Brytaneen, Theatern zc. bes einftigen Bergamum; bei Gigatichit an ber fleinafiati= ichen Rufte Erummer von Teos, mo ber Baumeifter bermoge : nes an bem Bachustempel Die Reuerung anbrachte, die beiben mittelften Gaulen ber Stirnfeite weiter auseinanderzurnden als bie übrigen (eustylos); - bei Budrun, ber Infel Ros gegenüber, Ruinen pon Salitarnaffos, mo bas Beltwunder Maufoleum (Brab: mal des Ronigs Maufolos); bei Aine Bafar, oftlich von Ephefus, Refte von Magnefia, mo ein Artemistempel von Bermogenes : auf ber Infel Gamathrati im Megaifchen Meere Tempelrefte.

nicht mehr in Griechenland felbst, sondern in Kleinasien und auf den Inseln. Die Bildhauer, welche auf Rhodos, in Pergamum, Ephesus 2c. arbeiteten, und Schulen gründeten, solgten dem Zuge ihres Zeitalters, indem sie durch übermäßige Größenverhältnisse, oder Pracht, oder den Ausdruck der Leidenschaften, Schmerzen 2c. zu wirken bemüht

Die Plastik der Spatzeit finden wir ebenfalls

waren. Bildniffe und Darstellungen aus der Gegenwart nehmen eine bedeutende Stelle ein, und die Fähigkeit zu



Fig. 72. Apoll vom Belvebere.

individualisiren geht vor bis zur Charakterisirung verschiesbener Bölkertypen.



Fig. 73. Sophotles.

Benkmale. Der Begründer der Schuler von Alhobes, Chares von Lindos, ein Schuler des Lyfivpos, gog ju Anfang des dritten Jahrh. Die, angeblich mehr als 30 m hohe, Geftalt des Sonnengottes (Kolos von Ahoedos) in Erz, ichon 222 v. Chr. durch ein Erdbeben zerftört; — von drei Merftern derfelbe Schule: Agefander, Polysdoros, Athenodoros, rührt

die Laokoongruppe im Batican ber (Fig. 70 S. 69); in Eralles, nabe bei Ephefus, ichufen Avollonive und Tauristos Die Gruppe: Am= phion und Rethos laffen Die Dirfe von einem Stier ichleifen ("Der farnefische Stier") Mufeum ju Reapel ; - von Magfias von Ephefus fennen wir ben borghefifchen ged = ter im Louvre; - die medi= ceifche Benus von Rleo: menes, Floreng (Fig. 71 G. 70), und ber Apoll vom Belve: dere (Fig. 72 S. 71) im Batican merben in Diefelbe Reit gefett; ber f. a. fterbende Rechter auf bem Capitol und die Gruppe "Baetus und Arria" in ber Billa Ludovifi find als Darftellun: gen gallifcher Krieger aus ben Rriegen ber Gurften von Berga: mum angufeben ; Sculpturen von einem pergamenischen Tempel in Berlin ; - in Baris und Bien folde von Camothrafe; - das Stand: bild des Sophofles (Fig. 78) im Lateran gilt als die Copie der Arbeit eines Schulers des Epflupos.

Die Maserei verlor sich einerseits in die

Darstellung von Vorgängen bes täglichen Lebens (wie dem Phraikos vorgeworfen wurde, er male die Buden der

Barbiere und Schufter), anderseits in eine Kunst der Decoration. Sehr beliebt wurden Mosaikarbeiten; in seiner Art berühmt Sosus von Pergamum, welcher in einem



gig. 74. Bafe bes reichen Stile.

Mosaiksuboben die Abfälle von einer Tasel darstellte ("das ungekehrte Zimmer"). Die Basen wurden immer reicher, bis zur Ueberladung, decorirt (Fig. 74).

# E. Die italischen Völker.

#### 1. Etrusfer.

Charakter der etruskischen Kunst. Bon den Bolksstämmen, welche in geschichtlicher Zeit den Boden Italiens bewohnt haben, sind nur zwei für die Kunst von Bichtigkeit, die Etrusker und die Kömer. Die Ersteren, deren Abstammung noch nicht aufgeklärt ist, verrathen in ihren Arbeiten mehr praktischen Berstand und technisches Geschick als höhere Kunstbegabung; sie nehmen von den Griechen die Götterlehre



Fig. 75. Etrustifche Säule.

Fig. 76. Thor ju Bolterra.

und die Helbenfage an, verwandeln dieselben aber in einem Sinne, welcher an den düstern Cultus orientalischer Bölker gemahnt.

**Vankunf.** Die Etrusker gingen frühzeitig vom kyklopischen zum Quadernbau über und kannten den Gewölbebau, welchen sie bei Canälen und Thoren in Anwendung brachten. Ihre Steintempel scheinen hölzerne als Vorbilder gehabt zu haben: schlanke Säulen mit plumpen Basen und weiten Zwischenräumen (Fig. 75), hohe, weit vorspringende Dächer. Merkwürdige Nekropolen, Gräberbauten, die bald als Stusen= pyramiden über der Erde, bald als mehrkammerige Felshöhlen vorkommen.

Benkmale. Bei Bolterra im Toscaniichen die porta dell' arco mit Reilsfteinbogen und gemeißelten Ropfen an ben Stug: und Schlugfteinen (gig. 76); -



Ria. 77. Statue bes Rebners.

Fig. 78. Etrustifche Schale.

bei Cervetri (Caere) das Grab der beiden Seffel, Felsgrab aus fieben Rammern mit Ariclinium, Leichenbett, zwei fteinernen Seffeln, Gerathichaften bestehent; — andere Grabmäter: Die Cucumella bei Bulct, — das f. g. Grab des Porfenna, labyrinthartig, aus Pyramiden über Pyramiden errichtet, — die Relsfaffaden bei Biterbo und Caftellaccio.

Die etruskische Plasift zeigt in ihren frühen Arbeiten entschiedene Berwandtschaft mit der afiatischen. Interessante

Belege dafür die Bölfin im capitol. Museum und das Bild der Chimaera, des aus Löwe, Ziege und Schlange



zusammengesetzten Kabelthiers. im etrust. Museum zu Florenz, beide aus Bronze gegoffen, fteif hart bei im und ganzen guter Natur= beobachtung, Die Mähnen ähnlich der affprischen Beise fti= liftisch behandelt. Die Werke aus späterer Beit zeigen eine viel größere Freiheit. iconder Anabe mit ber Gansin Lenden, noch mehr die Statue Redners eines (Fig. 77 S. 75) in Florenz, welche uns bereits als ein Bor= bild der römischen Blaftik mit ihrer scharfen, porträtmä= Bigen Individualisi= rung erscheint. Wie im Erzauß waren die Etruster ftart in Arbeiten aus gebrann= tem Thon. Der alte Tempel des capitolin. Ruviter in Rom batte

noch ein Standbild des Gottes und über dem Giebel ein Biersgespann aus Terracotta, beide etruskischer Herkunft.

Benkmale. Anger den bereits genannten finden sich in allen größeren Sammlungen zahlreiche etrustische Arbeiten, Aldentiften aus Tuff oder Alabafter; Bronzegegenftande, als: Schmudtäftchen mit Gravirungen (Ficoronische Cift ain Museo Kirchn. in Rom, mit Dankellung des Argonautenzuges von Rovus Blautins), handwigegel, deren Rücheite in berselben Beise geziert ift (Spiegel mit Bacchus und Semele in Berlin), Schalen (Sig. 78 S. 75) und andere Gerättsschaften; Elfenbeinschniereien, Golbschmud, bemalte Thongefäße als Rachahmungen der griechischen u. a. m.

Malerei. In den Grabstätten sinden sich friesartige Wandmalereien aus verschiedenen Zeiten, die älteren ganz im Reliescharakter und mit oft willkürlicher Farbengebung, die späteren (Fig. 79) sichtlich unter griechischem Einsluß entstanden, aber mit der Neigung zum Naturalismus und eckig in der Zeichnung. Die Darstellungen sind meist dem wirklichen Leben entnommen.

#### 2. Romer.

Charafter ber romifden gunft. Durch friegerische und politische Arbeit in Anspruch genommen, zuerst genöthigt, ihr junges Staatswesen gegen auken zu sichern, dadurch auf die Bahn der Eroberung verlockt, nahmen sich die Römer Sahrhunderte hindurch teine Zeit zur eigenen Ausübung der Runft, sondern entlehnten dieselbe anfangs von den Etruskern, später von den Griechen; noch ju Birgil's Zeit rühmten fie fich ihres Mangels an Kunstanlagen in dem Bewußtsein, gewaltigere Aufgaben zu lösen. Als fie dann felbstichöpferisch auftraten, pflegten sie die Runft nicht um dieser selbst willen, sondern wegen ihrer Zweckmäßigkeit, wegen des Rugens, welchen dieselbe dem Staat gewähren kann. Aber ihr praktischer Sinn, ihr Unternehmungsgeift, ihre Tüchtigkeit ließen fie namentlich in der Baufunst das von Etruskern und Griechen Ueberkommene in einer Weise fort- und ausbilden, welche den größeren Berhältnissen ihres öffentlichen Lebens entsprach und die Grundlage für die gesammte spätere Architektur fchuf. Dem, besonders seit der Zerstörung Korinths, erwachten Sammeleifer der Römer ift die Erhaltung zahlreicher griechischer Bildwerke, wenn auch selten in den Driginalen, weniastens in treuen Rachbildungen zu danken.

Belege bafür die Bölfin im capitol. Museum und das Bild der Chimaera, des aus Löwe, Ziege und Schlange



zusammengesetzten Kabelthiers. im etrust. Mufeum zu Florenz, beide aus Bronze gegoffen, fteif hart bei im ganzen guter Natur= beobachtung, Die Mähnen ähnlich der affprischen Beise fti= liftisch behandelt. Die Werke aus späterer Beit zeigen eine viel größere Freiheit. iconder Anabe mit der Gansin Legden, noch mehr die Statue Redners eines (Kig. 77 S. 75) in Florenz, welche uns bereits als ein Bor= bild der römischen Blastik mit ihrer scharfen, porträtmä= Bigen Individualifi= rung erscheint. Wie im Erzauß waren die Etruster start in Ar= beiten aus gebrann= tem Thon. Der alte Tempel des capitolin. Jupiter in Rom hatte

noch ein Standbild bes Gottes und über dem Giebel ein Biersgespann aus Terracotta, beide etruskischer Herkunft.

Benkmale. Anger den bereits genannten sinden sich in allen größeren Sammlungen zahlreiche etrustische Arbeiten, Aschriften aus Tuff oder Alabafter; Bronzegegenstände, als: Schmudtäftchen mit Gravirungen (Ficoronische Cifa in Museo Kirchn. in Kom, mit Darftellung des Argonautenzuges von Rovus Blautius), handpieges, deren Kückeite in derselben Beise geziert ift (Spiegel mit Bacchus und Semele in Berlin), Schalen (Fig. 78 S. 75) und andere Geräthschaften; Elsenbeinschnischeien, Golbschmuck, bemalte Thongefäße als Nachahmungen der griechischen u. a. m.

**Malerei.** In den Grabstätten sinden sich friesartige Wandmalereien aus verschiedenen Zeiten, die älteren ganz im Reliescharakter und mit oft willkürlicher Farbengebung, die späteren (Fig. 79) sichtlich unter griechischem Einfluß entstanden, aber mit der Neigung zum Naturalismus und eckig in der Zeichnung. Die Darstellungen sind meist dem wirklichen Leben entnommen.

#### 2. Römer.

Charafter der romifden gunft. Durch friegerische und politische Arbeit in Anspruch genommen, zuerst genöthigt, ihr junges Staatswesen gegen außen zu sichern, dadurch auf die Bahn der Eroberung verlockt, nahmen sich die Römer Sahr= hunderte hindurch teine Zeit zur eigenen Ausübung der Kunft, sondern entlehnten dieselbe anfangs von den Etrustern, später von den Griechen; noch zu Birgil's Zeit rühmten fie fich ihres Mangels an Kunftanlagen in dem Bewußtsein, gewaltigere Aufgaben zu lösen. Als sie dann selbstschöpferisch auftraten, pflegten sie die Runft nicht um dieser selbst willen, sondern wegen ihrer Zwedmäßigkeit, wegen des Nutens, welchen dieselbe dem Staat gewähren kann. Aber ihr praktischer Sinn, ihr Unternehmungsgeift, ihre Tüchtigkeit ließen fie namentlich in der Baufunst das von Etruskern und Griechen Ueberkommene in einer Weise fort= und ausbilden, welche den größeren Verhältnissen ihres öffentlichen Lebens entsprach und die Grundlage für die gesammte spätere Architektur schuf. Dem, besonders seit der Zerstörung Korinths, erwachten Sammeleifer der Römer ift die Erhaltung zahlreicher griechischer Bildwerke, wenn auch selten in den Originalen, weniastens in treuen Nachbildungen zu danken.

#### a. Die Reit der Republit. 754-31.

Bankunft. Nutbauten, wie Straßen und Canäle, in beren Herstellung die Kömer unübertroffene Meister waren, und Tempel in etruskischem Stil sind unter der Königsherrsschaft und während des Ausblüchens der Republik enkstanden, doch nur wenige Reste, wie der Unterbau des Capitols und die gewölbte cloaca maxima, erhalten. Auch von den Bauten der spätern Zeit der Republik hat die Baukunst der Imperatoren wenig übrig gelassen.



Fig. 80. Beftatempel gu Tivoli.

Benkmale. In die Kirche G. Riccolo in carcere find drei Tempel, welche in einer Linke ftanden, verbaut worden, zwei ionische von 254 und 191, ein dorischer von 167 v. Chr., wohl Berte griechischer Architecten. Eine andere Rirche, G. Martigliaca, war ein schon von Servius Tullus begonnener, unter der Republit beendigter Tempel der Fortuna virilis, ionischer Pseudo-Pertpieros aus Kalfftein mit Terracottafries. Zwei der Besta zugeschriebene Rundtempel, der eine zu Rom, der andere, mit achtzehn forinthischen Saulen, zu Tivoli (Fig. 80), sind ohne die Wolfbung erhalten. Das Grabmal der Cäcilia Metella, ebenfalls ein Rundbau.

Reber Wildnerei und Malerei dieser Zeit giebt es nur dürftige Nachrichten. In der letzen Zeit der Republik wurde Pasiteles als Bildhauer gepriesen; ein Fabius malte um 300 v. Chr. einen Tempel der Salus, der Dichter Pacuvius um 200 war auch Maler; Zeitgenossen des Pasiteles waren Arellius, Timomachos von Byzanz, welcher Liag und Medea malte, und die Bildnismalerin Lala oder Laia von Byzikos.

b. Die Kaiser= zeit. 31 v. Chr. — 260 n. Chr.

Baukunft. Mit Augustus begann eine Beriode groß= artiafter Bauthä= tiakeit, aus welcher sich der eigentlich römische Stil ent= wickelte. Eine Stadt von Lehm rühmte Augustus sich in eine Stadt non Marmor vermans deltzu haben. Seine Nachfolaer mett= eifern mit ihm in aroßen Anlagen. Anwendung Die



Fig. 81. Römifd-borifches Capitell von Albano.



Fig. 82. Römisch-ionisches Edcapitell am Tempel ber Fortuna virilis in Rom.

ber Wölbung ermöglicht, weitere Räume zu überspannen und mehrere Stockwerke über einander zu sehen. Die von den Griechen übernommene Säule verliert ihre constructive Bedeutung, wie überhaupt die organische Gliederung zur äußern Decoration wird. Sagt im allgemeinen die reiche korinthische Form dem Geschmack der Kömer besonders zu, so sehen sie doch gern bei mehrstöckigen Gebäuden die drei Ordnungen in systematischem Fortschreiten von der schweren dorischen bis zur leichtesten korinthischen über einander. Wie ihnen das ursprüngliche korinthische Capitell nicht prächtig genug erscheint,



Fig. 83. Rorinthische Orbnung vom Tempel bes Inpiter Stator in Rom.

so daß aus der Verbindung des korinthischen mit der ionischen ein neues, das römische oder Composit-Capitell entsteht, so werden selbstwerständlich das dorische und das ionische mit reicherem Schmucke bedacht (Fig. 81—84) und in demselben

Sinne entwickelt sich die Ornamentation an Giebeln, Decken 2c. (Fig. 85, 86 S. 82). Die Paläste, Triumphbögen, Basiliken, Bäder, Theater und andere Schaugebäude imponiren



Fig. 84. Römifche Ordnung vom Triumphbogen bes Septimins Severus in Rom.

nicht nur durch ihre Größe und Pracht, sondern auch durch die Kunst der Gruppirung, in welcher sie die öffentlichen Plätze, fora, umgeben.

Benkmale. Das Theater bes Marcellus, 13 v. Chr., mit ben brei Saulenordnungen und offenen Bogenftellungen, fur 20 000 Buichauer berechnet, jest Bucher, Runftgeichichte.

gum Theil in den Palazzo Orfini verbaut; — das Grabmal des Ceftius in Byramidenform; die Kirche Sta. Maria Rotonda, ursprünglich ein Theil der großentigen Thermenanlage des Agrippa, Schwiegerschms des Augustus, 27 n. Chr. vollendet und durch einen Bordau in einen Tempel umgewandett, welcher zuerst And und Benus, dann noch zahlreichen Göttern geweiht wurde, daher der Rame Rant he on: Mundbau mit völlig halbtugelförmiger Kuppel, die sentrechte Mauer und die Kuppel gleich boch, welches Berdättnig nach außen durch einen Mauerauf-



Rig. 85. Romifdes Ornament.



Rig. 86. Romifche Caffettenbede.

jat (Attika) verdeckt wird; Gesammthöhe und Durchmesser des Gebäudes ebensalls gleich, nämlich 42 m. Die mehr als 6 m karken Mauren haben nach innen sieben, theils halbrund, theils wagerecht abgeschlossene Rischen, die Stelle der achten nimmt der Eingang aus der von 16 Granitsauten getragenen Borhalle ein; die Kuppel mit nach oben sich verjüngenden Cassetten (Hig. 87); — der Tempel des Castor und Bollur, von dem nur noch einzelne Saulen erhalten, sowie von dem Tempel des Bespasian; — das Colosseum, einst Ampbitheatrum Flavium, von Bespasian begonnen und von Titus 80 n. Chr. beendigt, der größte Schaupsalf ir Thierkampse.

Seegesechte 2c., in der Zeit der Christenversolgungen die Todesbuhne für zahlreiche Matripter, mit dreisacher Säulenstellung 48 m hoch, 185 m in der Längenachse; — Obelissen und Ehren fäulen, vor allen die Arajansfäule aus Marmor, 47 m boch, mit spiralförmig sie unwindenden Reliefs, — und Säule des Marc



Fig. 87. Pantheon in Rom.

Aurel; — Triumphbogen, Prachtthore, des Titus, 70 n. Chr., mit nur einem Thorbogen, des Septimius Severus, des Trajan, fpäter von Konstantin vergrößert (Hig. 88 S. 84); — die Thermen des Titus, des Caracalla; — der Doppeltempel der Benus und der Boma, unter hadrian erbaut, und das Grabmal dieses Kaisers, jest Engelsburg; — Tempel des Antoninus und der Faustina, Tempel des Marc Aurel.



Fig. 88. Ronftantinebogen in Rom.



Fig. 89. Tempel zu Pola.



Rig. 90. Standbild bes Muguftus.

١

Benkmale in den Provingen. In Bola (Iftien): Tempel des Augustus und der Roma (Big. 89), Proftylos, icones Beispiel romifcionischer Bauweise; — in Rimes (Subfranfreich): Maison quarrée, ebenfalls ionischer Proftylos; — in



Fig. 91. Berculanenferin.

Trier: die porta nigra; — in Athen: der von Hadrian ausgebaute Tempel des olympischen Zeus, einzelne Saulen erhalten, und der Bogen Sadrian's.

Als **Baumeister** werden erwähnt um die Zeit des Augustus: Balerius von Ostia und der Berfasser eines Berfes über Architektur Marcus Bitruvius Pollio aus Berona; zur Zeit Hadrian's: Apollodoros.

Die Plaftik befand fich zum größten Theil in den Händen griechischer Künftler, einheimische Bildhauer und Gemmenschneider übersetten gern ihre Namen ins Briechische. Manche Werke werden bald der letzten Beriode der griechischen Kunft vindicirt, bald der Söhezeit der römischen. In Bildniffen wurde höchst Bedeutendes geleistet. Unter den sväteren Raisern tam die Berwendung farbiger Stein= arten auf, man fette auch Statuen aus verschiedenen Materialien zusam= men, um die natürlichen Farben wiederzugeben.



Rig. 92. Romifde Munge.



Big. 93. Stein-, Erg- und Thonarbeiten aus Bompeji.







Fig. 95. Bandmalerei ans Pompeji.





Benkmale. Die schöne schlasende Ariadne im Batican, ebenda der Flußgott Rif und im Louver der Flußgott Tiber, beide liegend und von Kindern umspielt;
— auf dem Quirinal (Monte Cavallo) die beiden Dioskuren als Kosseddiger;
— in der Bila Luddvist Orek und Elektra von Menelaos; — im Batican die Marmorstatue des Augustus mit Spuren der Bemalung (Fig. 90 S. 85); — auf dem Plage des Capitols das eberne Reiterbild des Narcus Aurelius; — figuren und Büsten von Kaisern wie Augustus, Nerva, Caracala z., dann die Armin, Thusnelda, Thumelicus, Agrippina z. benannten Porträts; — die Serculanenserin in Oresden (Fig. 91 S. 86); — die Pudicitia im Batican; — Reliefs an den Eriumphögen, an Sarkorhagen. In allen Sammlungen tressisch Gemmen (gemma Augustea mit dem Triumph des Mugustus in Wien) und Münzen (Fig. 92 S. 86), Möbel und Geräth aus Marmor, Thon, Bronze und Edelmetallen, Schmukschen z. (Fig. 93 S. 87), Reisterstüd der Glassseiere die unter dem Kamen Portlandvase berühmte Aichenure im Brit. Museum, 25 cm hoch.

**Bidhauer** von Ruf waren noch Zenodoros, welcher einen koloffalen Mercur und den Nero als Sonnengott, 35 m hoch, in Erz bildete; Diogenes, der Meister der Statuen und Karyatiden des Pantheon, Arkesilaos (Benus genitrix). Berühmtester Steinschneider Dioscurides zur Zeit August's.

Malerei. Die Wandmalerei, welche wir in Pompeji fennen lernen, ist meistens virtuos ausgeführte Decorationssarbeit, Darstellungen aus dem Mythenkreise und mythologische Genrebilder, Scenen aus dem täglichen Leben, gewiß vielsach Copien, auch Landschaften, von einer phantastischen Architektur umrahmt. Als ein Weister solcher Kunst wurde unter Augustus Ludius gerühmt.

Benkmale. Ein hauptwerf der Bandmalerei die fogen. Albobrandinische Godzeit im Batican, friesartig die Ceremonien einer romischen hetrath darftellend (Fig. 94 S. 88). — In Bom vejt Bandmalereien in Menge, die bedeutendften jest im Mujeum zu Neapel (Fig. 95 S. 89). — Mosaiffußboden find und werben noch überall ausgefunden, wo einst die Römer sich dauernd niedergelassen haben. Die ausgezeichnetste Mosaltmalerei die theilweis zerflorte Alexa der schlacht, eine großartige Composition, aus Bompeji, jest in Reapel (Fig. 96 S. 90).

Maler. Die späteren Kaiser waren zum Theil selbst Dilettanten in der Malerei. Für Nero malte Amulius, unter Bespasian: Cornclius Pinus und Attius Priscus. Zur Zeit Hadrian's lebte Astion, dessen Alexans der und Rorane aus einer Beschreibung bekannt ist.

#### c. Die Beit bes Berfalls. 260-476 n. Chr.

Schon unter den späteren Kaisern, z. B. Hadrian, war völlige Willfür in der Architektur eingerissen; so setzte man Säulen als ganz äußerlichen Zierrath vor die oberen Geschosse auf Consolen und ließ sie überflüssige Gesimse tragen, brachte Verkröpfungen an u. dgl. m. Mit der einreißenden Vers



Fig. 97. Tempel von Beliopolis.

wirrung im Staatsleben, dem Ein- und Abseten der Imperatoren durch das Heer, und dem Einbruch orientalischen Wesens seit Heliogabalus erhöhte sich die Verwilderung. Insbesondere die Reste von Prachtbauten in Asien zeigen ein Spielen mit den Formen, eine Neigung für das Leußerlich-Pomphaste, sür geschwungene Linien auch im Grundriß 2c., welche an die Erscheinungen des Barock- und Roccocosstils nach der Renaissance erinnern. Die Bauthätigkeit blieb bis zum

Untergang des Reiches äußerft lebhaft. Kurz vor dem Sturz zählte Rom zwei Capitole, zwei große Kennbahnen, fünf Theater, vier Gladiatorenschulen, fünf Naumachien, fünfzehn Wassercastelle, achthundertsechsundfünfzig Bäder, elf große Thermen, dreizehnhundertzweiundfünfzig Brunnen 2c.

Pie Zerkörung der akten Zauwerke ist, mehr als den Berwüstungen durch die nordischen Bölkerschaften, der Barbarei späterer Jahrhunderte schuld zu geben, in welchen man zu neuen Bauten das Material der römischen Denkmale benutzte.

Benkmale. In Rom die Thermen des Diocletian, die Basilica des Maxentius; — in Berona die Arena; — in Erler Trümmer eines Kaiserpalastes, Basilica; — in Gyalato (Salona) der folossale Balast des Diocletian mit überschien Bögen, blinden Arcaden Bogenstellungen ohne Bogenössungen, nur als Wauddecoration) u. dgl. m.; — bei (Baalbet am Huß des Antilibanon Trümmer sprischerömischer Bauten von Heliopolis: Sonnentempel, Jupitertempel, ein Rundtempel (Fig. 97); — bei Tedmur, nordöstlich von Damascus, Reste der angeblich von Salomo gegründeten Stadt Palmyra aus der Zeit des palmyrenischen Reiches: Sonnentempel, Felsgräber; — bei Betra, einst hauptstadt des Beträsschen, Erwel, Ampbitheater, Trümphbögen, Gröber.

#### c. Die Zeit bes Berfalls. 260-476 n. Chr.

Schon unter den späteren Kaisern, & B. Hadrian, war völlige Willfür in der Architektur eingerissen; so setzte man Säulen als ganz äußerlichen Zierrath vor die oberen Geschosse auf Consolen und ließ sie überflüssige Gesimse tragen, brachte Berkröpfungen an u. dgl. m. Mit der einreißenden Bers



Fig. 97. Tempel von Beliopolis.

wirrung im Staatsleben, dem Eins und Absehen der Imperastoren durch das Heer, und dem Einbruch orientalischen Wesens seit Heliogabalus erhöhte sich die Verwilderung. Insbesondere die Reste von Prachtbauten in Asien zeigen ein Spielen mit den Formen, eine Neigung für das Neußerlichs Pomphaste, für geschwungene Linien auch im Grundriß 2c., welche an die Erscheinungen des Barocks und Roccocostils nach der Renaissance erinnern. Die Bauthätigkeit blieb dis zum

Untergang des Reiches äußerft lebhaft. Kurz vor dem Sturz zählte Kom zwei Capitole, zwei große Kennbahnen, fünf Theater, vier Gladiatorenschulen, fünf Naumachien, fünfzehn Wassercastelle, achthundertsechsundfünfzig Bäder, elf große Thermen, dreizehnhundertzweiundfünfzig Brunnen 2c.

Pie Zerkörung der asten Zauwerke ist, mehr als den Berwüstungen durch die nordischen Bölkerschaften, der Barbarei späterer Jahrhunderte schuld zu geben, in welchen man zu neuen Bauten das Material der römischen Denkmale benutzte.

Benkmale. In Rom die Thermen des Diocletian, die Basilica des Maxentius; — in Berona die Arena; — in Trier Trümmer eines Kaiserpalastes, Basilica; — in Spalato (Salona) der folossale Balast des Diocletian mit überschichen Bogen, blinden Arcaden Bogenstellungen ohne Bogenöffnungen, nur als Bauddecoration) u. dgl. m.; — bet (Baalbet am Fuß des Antilibanon Trümmer sprischrömischer Bauten von Heliopolis: Sonnentempel, Jupitertempel, ein Aundtempel (Fig. 97); — bei Tedmur, nordöstlich von Damascus, Reste der angeblich von Salomo gegründeten Stadt Palmyra aus der Zeit des palmyrenischen Reiches: Sonnentempel, Feldgräber; — bei Betra, einst hauptstadt des Beträsschen, Exempel, Amphitheater, Trümpsbögen, Gräder.

F. Syndyroniftifdje Ueberficht der Geschichte der Aunft im Alterthum.

|                                               | Megypten.                                                                               | Borderaffen.                                                                                  | 3ubien.                                                      | Griecheuland.                                                                     | 3taffen.                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| um 3000<br>2400<br>2100<br>2000<br>14. Sahrh. | Memblis. Byramiben.<br>Denfm. v. Beni Saffan.<br>Ebeben. Denfm. von<br>Purer, Karnel e. | Mir-Babylon gegründet.<br>Riniveh gegründet.                                                  |                                                              |                                                                                   |                                               |
| 12. Zahrh.                                    |                                                                                         | (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 )                                                                  | 1.0                                                          | Anfloviiche Bauten. Schagbaufer.                                                  |                                               |
| 10. Jahrh.<br>2. Hilfte<br>700<br>600         |                                                                                         | Zerufalem , Salomo's<br>Tempel.<br>Efbatana gegründet.<br>Rintveh zerflört. Reu-<br>Babbilon. |                                                              |                                                                                   |                                               |
| 280                                           |                                                                                         |                                                                                               | Auftreten bes budbliffte Diponos und Etgilis. fichen Grills. | Diponos und Styllis.                                                              | Bluthe ber etruet. Runft in Etrurien und Rom. |
| 258                                           | 1000000                                                                                 | Bafargaba gegründet.                                                                          |                                                              |                                                                                   |                                               |
| 475                                           |                                                                                         | 11440 110141-0                                                                                | 0.01420910409140                                             | Tempel v. Regina.                                                                 |                                               |
| 438—432                                       |                                                                                         | 0                                                                                             |                                                              | Parthenon, Zeustempel,<br>Prophlien. Pheibias,<br>Myron, Polygnot.                | Auftreten bes grlechischen Einfluffes in Rom. |
| 409                                           |                                                                                         | 22                                                                                            |                                                              | Erechtbeion.                                                                      |                                               |
| 4. Jahrh.<br>Ende                             |                                                                                         |                                                                                               |                                                              | Athenatempel in Tegea.<br>Stopas, Prariteles,<br>Phippos, Ppollodoros,<br>Beuris. |                                               |
| 4. Jahrh.<br>Mitte                            |                                                                                         |                                                                                               |                                                              | Maufoleum von Sali=<br>farnaß. Apelles.                                           |                                               |
| 323                                           | Beginn der Ptolemäer: Antiochia 2c. zeit. Alexandria.                                   | Antiochia 2c.                                                                                 |                                                              | Schulen von Rhobos, Bergamum, Ephelus.                                            |                                               |

| heliopolis. |
|-------------|
| Balmpra.    |
|             |

## Zweiter Theil.

# Das Mittelalter.

## A. Die frühdriftliche Kunft.

Entftehung der fruhdriftlichen gunft. Wie bas heibnische Rom die Runft der Hellenen, so übernahm das Christen= thum die römische Kunft als etwas Kertiges, Abgeschlossenes. Während aber die Römer den Organismus in seine einzelnen Theile zerlegten, um aus denfelben einen neuen, ihrer Art und ihren Zwecken entsprechenderen Bau aufzuführen, behielten die Christen des ersten Sahrtausends unserer Zeitrechnung, welche doch immer Römer, Griechen u. f. w. blieben, die über= kommenen Formen bei, um dieselben mit einem neuen Inhalt zu erfüllen. Allmählich, unbewußt vollzieht sich eine ähnliche Umwandlung, wie sie die Glaubensboten mit Bewußtsein bewirkten, indem sie die religiosen Vorstellungen der Neubekehrten in ihren Aeußerlichkeiten schonten, die Beiligen an die Stelle der heidnischen Gottheiten setzten u. f. f. Elemente machen sich geltend im Abendlande durch das Eintreten der nordischen Bölfer in die Geschichte, im oftrömischen Reiche durch die Berührung mit den Drientalen; und aus dem dadurch entstehenden Stilchaus ringen sich gegen Ende des Jahrtausends neue Stile los. So gehen aus dem Alter= thum zwei parallele Strömungen, die oft= und die weströmische. in das Mittelalter hinüber, welche in späterer Zeit von einer dritten vielsach berührt werden, der Kunst der islamitischen Bölser.

### 1. Die frühchriftliche Runft im Abendlande.

a. Bis gum 6. Sahrhundert.

Pie Katakomben. Wegen ihres Glaubens verfolgt, suchten die Christen Zuflucht in den Coemeterien, unter-



Fig. 98. Mus ben Ratatomben bon G. Califto.

irdischen Begräbnißstätten, welche, ursprünglich Steinbrüche und Sandgruben, zum Zwecke der Beerdigung und des Gottesdienstes an den Gräbern der Märthrer immer weiter geführt und seit dem 6. Jahrh. catacumdae genannt wurden. Man kennt bei Kom und Neapel solche unterirdischen Gänge und Kapellen in einer Gesammtausdehnung von 150 Meilen. Die Sarkophage und die wenigen Wandmalereien geben uns Runde von der christlichen Kunft im 4. und 5. Jahrhundert.



**Benkmale.** In der Bandmalerei der Katakomben herricht zuerst die symbolissirende Kichtung vor. Man begnügt sich, Christus durch Ansangsbuchstaben oder Ramensabstürzungen, wie IHS, d. ift Jes.  $I_SX_Q$ : J(esu)s Christus), oder AQ (Albha Dmega: "Ich bin das A und das D'') anzudeuten, oder durch das Kamm, den Fisch, dessen bei Ansangsbuchstaben im Griechischen: IXQ die Ansangsbuchst

ftaben von Jesus, Christus, Gott geben, — oder durch leicht deutbare Symbole wie das Schiff, die Balme, das Areuz, den Anter; als Ornament wird seiner symbolisschen Bedeutung wegen der Weinstod mit Borliebe benügt. Wenn in späterer Zeit die Darkellungen einen historischen Charafter annehmen, wird Christus als guter hirtversonisteit oder als Orpheus, bessen Wesquagen eine Gig. 98 S. 97; auch häusig in Gestalten des Alten Testaments, deren Thaten oder Erlednisse Bezitchungen auf Christus gestatten: Moses, der Basser aus dem Kelsen schlägt, Isaak,



Fig. 100. Alteriftliche Brongelampe.

Siob, Daniel, Jonas, Elias. Gott wird nicht perionlich dargestellt, sondern nur durch eine aus Bolken hinabdeutende Sand. In der wenn auch roben oder doch unbeholsenen Beidnung lebt die antite Tradition fort (Fig. 99). — Zahlreiche Berke der Aleinkunft, 3. B. Gladgefäße, u. a. solche mit doppeltem Bodoen und innerhalb deffelben Ornamente aus Goldblattchen, ferner Brouzelampen (Fig. 100) find in den Katatomben gefunden. Eigentliche Sculpturen sind außer den Sarkophagen (viele im Lateranenssischen Duleum, in der Beterstirche der schöne Sarkophag des Junius Basius aus dem 4. Jahrh.: Fig. 101 S. 100) nur in Essenbein bekannt, 'alb:

Diptychen, Buchfen u. bgl. Doch hat ber bem Chriftenthum gunftig gefinnte Raifer Alexander Seberus (222—285) eine Chriftusftatue ausführen laffen.

b. Bom 6. Jahrhundert bis zum Ende des 8.

Die Baffica. Die römischen Tempel konnten von den Christen, als diese ihren Glauben und ihren Cultus nicht mehr



zu verbergen brauchten, zum Gottesdienst nicht benutzt werden, weil sie der an der heiligen Handlung theilnehmenden Gemeinde nicht Raum gewährten. Um so zweckmäßiger erschienen

die Basiliken mit der langen Halle und der halbrunden Nische (Apsis, auch concha, Muschel, genannt) an der einen Schmalsseite. Dieser, um einige Stufen höher liegende, Raum war der

Sit ber Amtspersonen gewesen, und nahm nun den Altartisch um welchen die Beist= lichkeit fich reihte. Diesem Berfammlungshause murde and römische Atrium als Vorhof mit dem Reinigungsbrunnen (kantharns) porgelegt. Diefe frühefte Form der chriftlichen Bafilica, aus welcher der gesammte christ= liche Kirchenbau sich entwickelt hat, machen uns Fig. 102 und Kig. 103 S. 102 beutlich. Das Gebäude ist orientirt, d. h. mit der Apfis gegen Often geftellt. Durch den westlichen Eingang gelangt man in den von Säulengängen mm umgebenen Sof n mit dem Brunnen o; unmittelbar jenseit des Portals zum Gebäude selbst konnte noch der Raum für die Büßer (narthex = Geißel) von dem Schiff abe durch eine Schranke getrennt werden. dem Seitenschiff b versammelten sich die Männer, gegenüber c die Frauen, für die Vornehmen beider Geschlechter waren das Senatorium k und das Matronäum i



Fig. 102. 6. Clemente in Rom.

reservirt. Vom Mittelschiff durch Schranken getrennt ist der Chor h für die Priester mit zwei Kanzeln (Ambonen, Lectorien, später Lettner genannt) zum Verlesen der Evangelien und Episteln. Vom Chor führen Stufen zum Sanctuarium,

bem hohen Chor, mit dem Altare e, und den Siten für den Bijchof (kathedra) f und die höhere Geistlichkeit gg. Das



Fig. 103. S. Clemente in Rom.

Mittelschiff wird burch Säulen von ben, halb so hohen und halb so breiten, Seitenschiffen getrennt; im vorliegenden Falle

werden die Säulenreihen in der Mitte durch Pfeiler untersbrochen. Das Mittelschiff hat eine wagerechte Balkendecke, über welcher häufig der Dachstuhl sichtbar bleibt. Die Seitenschiffe lehnen sich mit Pultdächern an die Hauptmauer an, welche oberhalb jener Fensteröffnungen hat. Die Apsis bleibt in der frühen Zeit ohne Fenster, wird aber durch Mosaiksgemälde mit Goldgrund geschmückt.

Als Baumaterial benutzte man größtentheils Bestandtheile römischer Bauten. Daher das Vorherrschen der korinthischen und römischen Capitelle; Fig. 103 zeigt auß-







Fig. 105. C. Paolo in Rom.

nahmsweis ionische. Doch entstehen auch neue Capitellformen, wie das, der Neigung zum Symbolisiren entsprechende Lilien- capitell (Fig. 104).

Die Fortbitdung der Wastlikensorm ersolgte in Kom durch das Einschieben eines Querschiffs, welches zuerst in der Flucht der östlichen Umfassungsmauer liegt (Fig. 105), später mehr gegen die Witte vorrückt, in jedem Falle dem Grunderiß die symbolische Kreuzsorm gebend. Gegen das Mittelschiff öffnet sich das Querschiff durch den sogen. Triumphbogen, welcher in der Regel reich mit Wosaikmalerei geschmückt ist.

Benkmale, a. Rom. Die toloffale funficiffige Beterefirche, von Konftantin b. Gr. gegrundet, mußte im 16. Jahrhundert dem Reubau weichen. Die Bafilica St. Baul außerhalb Rome (fuori le mura), ebenfalls funficiffig, in noch groß:

artigeren Berhältnissen von Theodosius seit 886 erbaut, wurde 1823 durch einen Brand zerkört aber wieder hergestellt (Kig. 105 S. 103); S. Clemente (Kig. 102, 103 S. 101 u. 102); Sta. Sabina; Sta. Maria in Cosmedin mit einer Arypta (vergl. unten); Sta. Maria maggiore; S. Giovanni in Laterano; S. Lorenzo; Sta. Agnese u. a. — b. Ravenna, wohin 403 Kaiser Honorius, vor den Gothen zurüsweichend, seine Residenz verlegte, und wo dann Theodorich d. Gr. lebte und stabe (in Classe), S. Apollinare in Classe (in Classes, der Holling der Arbennas, Mitte des 6. Jahrh. erbaut), S. Apollinare nuovo (so genannt, seitdem im 9. Jahrh. die Gebeine des heiligen aus der Basilita in Classes vor den Garagenen hieber gestücktet worden waren, ursprünglich St. Martinus in coelo aureo, nach den reichen Gotdwosalen). Die im Orient bestwickten Basiliten werden später erwähnt werden.



Fig. 106. C. Bitale in Ravenna.

Die Arnpta ist eine Gruftkirche. Ursprünglich erbaute man die Kirchen oberhalb der Märtyrergräber in den Katafomben, daraus entstand der Gebrauch, Grabgewölse unter dem Chor anzubringen.

**Thurme** sind nur selten mit den Basiliken verbunden (3. B. Apollinare in classe) und auch dann ist die Verbindung keine organische, sondern ist der Glockenthurm einfach neben die Kirche gebaut.

Grabkirden für fürstliche Personen und Tanskapellen (Baptisterien) wurden nicht selten selbständig aufgeführt; sie sind keine Langhäuser wie die Basiliken sondern runde oder achteckige, selten viereckige.



Ria. 107. C. Bitale in Ravenna.

Gentrasbauten. Unter biesem Ausdrucke werden bergleichen kirchliche Nebengebäude und dann überhaupt biesenigen Kirchen verstanden, welche aus einem runden oder mehreckigen, auf Säulen oder Pfeilern ruhenden und von einer Auppel

überwölbten Mittelbau bestehen, um welchen sich ein niedrigerer Umgang mit oder ohne Nischen oder Kapellen herumzieht. Wie der Mittelbau dem Mittelschiff und der Umgang den Seitenschiffen der Basilika entspricht, erhält der erstere auch sein Licht durch Fenster oberhalb des Umganges.

Fortate und Jenster haben sowohl an Basiliken wie an Centralbauten rundbogigen Abschluß.



Fig. 108. Capitell von G. Bitale.

Benkmale, a. Rom. Sta. Coftanga, Rundbau mit Ruppel und Umgang, als Grabfirche für die gleich= uamige Tochter Ronftautin's b. Gr. ju Anfang bes 4. 3abrb. erbaut; Baptifterium bes Laterans; G. Stefano ro: tondo. - b. Ravenna. Baptifterium G. Giovanni in fonte aus ber erften Salfte bes 5. 3ahrh., achtedig; Grabfavelle ber Balla Bla= cidia. Comefter bes Sono= rius, 440, freugformig: G. Bitale, achtedig, von prach= tiger malerifcher Birfung burch bie fieben nifchenfor= migen Ginbauten in ben Umgang (an ber achten Seite öffnet fich ber Chor), Die Ruppel aus ineinandergrei= fenben, in einer Spirale übereinandergelagerten Ebon= gefäßen aufgeführt, Innere auf bas reichfte becorirt, 526 begonnen, 547 geweiht (Fig. 106, 107 G. 104 u. 105); - la Rotonda, das gebnedige Grabmal

Theoborich's, mit flacher Ruppel aus einem Felsftud, augen von Stiegen umgeben, früher mit Arcaben.

**Bavennatischer Stil.** Die Beziehungen zum weströmischen Reiche erklären in Ravenna die eigenthümlichen, an den byzantinischen Stil erinnernden Bausormen, während die Bauwerke aus der Zeit der Gothenherrschaft nordische Elemente zeigen, denen wir in späterer Zeit häusiger begegnen werben. Bon Bichtigkeit sind die ravennatischen, mit einem Kämpferaufsat versehenen Capitelle (Fig. 108); vergl. Byzanz.



Rig. 109. St. Betrus in ber Beterstirche.

Silduerei und Malerei. Aus der auf die Ratakombenzeit folgenden Beriode besitzen wir zahlreichere Denkmale der Plaftik, wie die Statuen Konstantin's und feines Sohnes auf dem Cavitol, den fitzenden Betrus (Bronze) in der Beterskirche

(Sig. 109 S. 107), den Julian im Louvre, die Reliefs am Konftantinsbogen in Rom und an dem Untersas bes Obelisten bes Theodofius in Konftantinovel; allein biefe Arbeiten tragen sammtlich den Stempel des Berfalls der römischen Kunft. Die Malereien vollends werden unter dem Einfluß der Technik der Mosalk fielf und



ichematifch in ben Geftalten, mahrend bei ben Ropfen haufig Bortratahnlichteit angeftrebt ift (Big. 110). Mofaiten in ben Kirchen Ravennas; in Rom: Sta. Coftanga, Cosma e Damiano, S. Praffebe; in ber Unterfirche zu Affifirobe Bandmalereien.

### 2. Die byzantinische Runft.

Bedentung der byzantinischen Kunst. Während in Italien dem Untergange des weströmischen Reiches eine den Künsten höchst ungünstige Zeit folgte, erblühte denselben eine neue Aera in Byzanz. Lange Zeit hat man, abgestoßen von den Werken byzantinischer Kunst aus ihrer Verfallsperiode, übersehen, daß dieser Periode eine andere vorausgegangen ist, welche in großartigen Baudenkmalen und Mosaikgemälden ein glänzendes Zeugniß für ihr Können hinterlassen hat, und daß die byzantinische Miniaturmalerei sich selbst in späterer Zeit auf einer Höhe behauptete, welche damals in keinem andern Lande erreicht worden ist.

**Verbreitung des byzantinischen Stils.** Derselbe herrschte nicht allein in dem ganzen oströmischen Reiche in Europa, Asien und Afrika, sondern wirkte auch nach Italien (Ravenna, Benedig) hinüber und drang mit der griechisch-katholischen Religion nach Rußland vor.

Charakter diese Stils. Die Staats: und die Kirchensversassung im byzantinischen Reiche gaben der dortigen Kunst die allgemeine Richtung: Berherrlichung der politischen und der kirchlichen Herrschaft; der orientalische Zug in dem glänzenden, üppigen Hosseleben und dem pomphasten Cultus forderte auch von der Kunst den Auswand blendender Pracht.

**Baukunf.** Wenn auch zur Zeit Konstantin's noch die Kirchen in Basilikensorm gebaut wurden, so wandte sich die Borliebe unter seinen Nachfolgern dem Centralbau zu, welcher durch Seitenschiffe — entweder in der Art von Umgängen, oder von vier gleichlangen Armen (griechisches Kreuz — im Gegensatz zu dem lateinischen Kreuz † im Grundriß der Basilica) — in horizontaler Richtung sich ausdehnte und durch mächtige Kseiler und Kuppeln entsprechend erhöht wurde.

Kuppeln wölben sich nicht nur über bem Mittelbau, sondern auch, als volle oder Halbkuppeln, über den Seitensichten. Thürme kommen nicht vor.

Die innere Einrichtung der Kirche wird durch den orientalischen Gebrauch, nicht nur Männer und Frauen sondern auch Priester, Büßer 2c. räumlich streng zu sondern, bedingt. Deshalb werden in den Seitenschiffen Emporen angebracht.

Die Sänkencapitelle nehmen den unter Ravenna erwähnten verwandte Formen an (Fig. 111).

Benkmale. a. Bafiliten. In Berufalem bie von Ronftantin erbaute Rirche bes heil. Grabes, funfichiffig mit Emporen (gerftort); in Bethlehem die von ber beil. helena gegrundete Marientirche, ebenfalls funfichiffig ohne Emporen;



Rig. 111. Byjantinifde Capitelle.

in Algerien (Orleansville) und in Aegypten Basiliten, deren Apsis nicht aus der Umfassungsmauer herausgebaut sondern in die Kirche hineingedaut ift. d. Gentralbauten. Das großartigste byzantinische Bauwert ist die Sophientirche (hagia Sophia, jest Moschee) in Konstantinische Bauwert ist die Sophientirche (hagia Sophia, jest Moschee) in Konstantinovel, unter Kaiser Justinian 532—537 von Anthemios von Kralles und Jidoros von Milet erdaut (fig. 112, 113). An die von vier Pfeisern getragene Kuppel, 57,39 m h., 34,37 m im Durchmesser, lehnen sich halbsuppeln durch Rischen geführt. Die Saulen großentheils Monolithe in den schönken Farben; die Wände mit prächtiger Marmormosais (Fig. 114 S. 113), die Wösbungen mit Glasmosaitgemälben bedecht, welche letzteren nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken (1458) übertüncht wurden, in unserm Jahrhundert aber dei Restaurtungsarbeiten von dem deutschen Architetten Salzenberg vor der abermaligen Uebertünchung ausgenommen worden sind. — Die zahlreichen anderen Kirchen Konstantinopels, Griechenlands z. sind entweder zerftört oder durch Umdauten verdorben. — In den Mebenkandern nahm der byzantinische Stil vielsfach fremde, namentlich orientalische Elemente in sich auf. So in Armenien (Fig. 115 S. 113), in Serbien und Bulgarien (Fig. 116 S. 114), besonders originell in Centralsprien (Fig. 117 S. 114).



Fig. 112. Cophientirche in Ronftantinopel.

In Austand entartete der byzantinische Stil unter den Händen der tartarischen Bölkerstämme. Die Formen der byzantinischen Baukunst werden unorganisch mit einander verbunden, willkürlich verändert und ohne Zweck gehäuft. Bor allem erhält die Kuppel, welche in Byzanz zuerst slach,

bann halbkugelförmig war, die Zwiebelgestalt, und wird, ihrer Natur zuwider, auf eine Art Thurm (Trommel) gesetzt oder



Fig. 113. Sophientirche in Ronftantinopel.

auf ein Walmbach, b. i. ein Dach in Gestalt einer Pyramibe, beren Spite weggeschnitten ift und beren Wandungen auch

gewölbt sein können. Dem barbarischen Charakter der Architektur entspricht die grelle (grüne) Färbung oder Bersgoldung der Kuppeln, die Ueberladung des Innern mit Schmuck aller Art, z. B. auch Heiligenbildern, deren gemalte

Köpfe aus einem Grunde von Goldsblech herausschauen u. dergl. m. (Fig. 118 S. 115).

In Meftenropa außert nich ber bnantinische Ginfluß vornehmlich in Benedig. Glangenoftes Beifviel Die Marcustirde, begonnen 828. als venegianische Raufleute den Leichnam bes Evange= fiften Marcus von Meran: brien nach Benedia gebracht und bie Stadt ben Beiligen mit bem Lowen als Schut: patron angenommen batte; 'in ihrer jegigen Beftalt aber aus bem Jahre 1048 ftam= mend und 1085 geweiht; mit ihren gablreichen Giebeln, Ruppeln und Thurmden, bem Formengemifch im Gingelnen, bem reichen Mofaitenfcmud von phantaftifch = prachtiger Birfung.

Malerei, beren frühere Werke in ber Sophienkirche ben Charakter großartiger, ernster Schönheit haben (Fig. 119



Fig. 114. Marmormofait ber Cophientirche.



Fig. 115. Mofait von Ani, Gouvern. Eriwan.

S. 116: der thronende Christus, zu dessen Füßen Kaiser Justinian, und Fig. 120 S. 117: Brustbild der Maria, beides in der Sophientirche), wurden durch den Bilderstreit in der Zeit vom 6.—8. Jahrh. in ihrer Entwickelung gehemmt und



Fig. 116. Bon ber Rirche in Arnichewas in Serbien.

verkümmerten allmählich. Die abgöttische Verehrung der Heiligenbilder rief Maßeregeln zur Abstellung des Mißbrauchs hervor und führte endlich zum förmelichen Verbote bildlicher Darstellungen in der Kirche. In den sanatischen Kämpfen der Anhänger und der Feinde der Bilderverehrung des hielten abwechselnd die Einen und die Anderen die



Big. 117. Aus Rofanaba.

Oberhand, viele Kunstwerke wurden zerstört; die Synode von 842 gestattete die Malerei in der Kirche, verbannte aber die Plastik, doch mußte auch jene sich streng an gewisse Typen halten, so daß sie zu handwerksmäßiger Wiederholung der Borbilder herabsank, während die Plastik sich auf decorative Arbeiten, Reliquiarien, Kelche, Leuchter u. dergl. warf. Ein

Beisviel bes byzantinischen Stils in feiner Bertnöche= rung zeigt uns Rig. 121 S. 118. mährend Kia. 122 S. 118, die Figur der Nacht aus einer Sandschrift mit Miniaturen, Zeugniß dafür giebt, daß diese Runft, wo sie sich frei bewegen fonnte, auch Höheres zu leisten vermochte. Von dem Altarauffat pala d'oro in der Marcustirche zu Benedig gehört wenigstens der größere Theil der Emailplatten, welche in Konstan= tinopel angefertigt wurden, in diese Beriode.

Pie Aunst der Sassaniden. In dem neupersischen Reiche, welches von Artazerzes I. 226 gegründet und 650 von den Arabern



Fig. 118. Ritolanetirche in Mostau.

unterworfen wurde, erblühte eine Kunst, welche das seltsamste Gemisch von altpersischen, griechischen, römischen, byzanstinischen Elementen aufweist.

Benkmale. Ruinen faffanibifcher Bauten mit überhöhten Tonnengewölben und Rupveln, Blendarcaben, Salbfaulen 2c. fluben fich u. a. zu Firu abab, fublich von Schiras, Sarbiftan (ebenfalls in Fariftan), Diarbefr am weftichen Tigris u. a. D. Wie die Capitelle Fig. 123 S. 119 die Berquidung von

abende und morgenianbifchen Motiven, lagt bas Relief von Raticheie Ruftam westich von Ifachar (Big. 124 G. 119) noch auffallenber bie Anlehnung an alleversiche Borbitber erkennen.



# B. Anfänge nordischer Kunft.

**Bankunf.** Wie die Gothen in die Kunft dieser Zeit neue fremdartige Züge brachten (Ravenna), so hatte die Berührung der germanischen mit den Völsern Südeuropas das Entstehen einer Kunftthätigkeit nördlich der Alpen zur Folge, deren

Erzeugnisse das Bestreben verrathen, das in Italien Gesehene und Gelernte selbständig zu verwenden. Und nicht blos so äußern sich jene Beziehungen. Karl der Große folgte dem

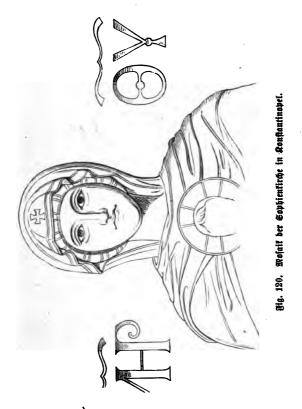

Beispiele der Italiener, welche Material der antiken Bauten für ihre neuen Gebäude benutzten, indem er Säulen aus Rom, Ravenna, Trier, Prachtthüren aus Konstantinopel für seine Bauwerke kommen ließ. Benkmale. Leider ift von den Bauten Rarl's des Großen , den Balaften gu 3 ngelheim und Nachen zc., nur die Rapelle erhalten, welche einst zu dem lettsgenannten Balaft geborte und durch vielfache Bubauten das Nachener Dunfter







Fig. 122. Aus einem Pfalterium in Baris.

geworden ift. Die Kapelle, in ihrem Grundrif au S. Bitale erinnernd, soll unter ber Leitung Alfuin's, des weisen Ratigebers des Kaisers, nach der damaligen Katisebrale zu Bort (Alfuin's heimath) von Meister Odo von West erdaut worden einn wurde 804 geweish. Die in den Revolutionstriegen von den Franzosen geraub-

ten Saulen find zum größten Theil wieder an ihrer Stelle, die alten Molaiten aber im vorigen Jahrt, gerftort. Ein intereffantes Document für diese Zeit ift der (nicht ausgeführte) Blan der Klofterfirche St. Gallen, einer Bastlica mit zwei Arisbunen und Arvota aus dem 9. Jahrth.



Fig. 123. Capitelle in Ifpahan.



Fig. 124. Relief aus Ratic :: Ruftam.

Bitdnerei und Malerei, insbesondere Die aus bem oftromischen Reiche nach Beften und fpater nach Rorben verpfianzte Schmelzmalerei in Berbindung mit der Golbichmiedetunft werben durch einige vorzügliche Berte reprafentirt, wie das Inte-

pendium (Altarvorfat) in 6. Ambrogio ju Mailand von bem, mahricheinlich beutschen, Meifter Bolwinius feit 827 gearbeitet: in Silber getriebene Dar-ftellungen mit Umrahmungen von Filigran, Email und Ebelfteinen (Fig. 125).



Frische Miniaturen. Gine höchst merkwürdige Erscheisnung sind die in irischen Alöstern seit dem 7. Jahrhundert ausgeführten Buchmalereien, deren Stil sich unter entsprechens den Umwandlungen nach England (angelsächsische) und Franksreich (fränkische Miniaturen) verpflanzte, auch von irischen

Mönchen in St. Gallen gepflegt wurde und noch in der Zeit der romanischen Kunst nachwirkte. Die Maler bekunden ein seltenes Talent für Ornamente, welche sie aus den verwickeltsten Linienverschlingungen und Combinationen mit Thiergestalten (Fig. 126) in einer an keltisches Ornament erinnernden Weise





Big. 126. Brifde Budmalerei.

Rig. 127. Anitiale.

herstellen; auch die Initialen erscheinen als phantastische Compositionen mit bewundernswürdiger Sorgsalt ausgeführt (Fig. 127); sogar die Gesichtszüge, Haupt- und Barthaare, Glieder, Gewänder der Menschen werden in das Ornament einbezogen, und wo dies nicht geschehen ist, sind die Figuren

von auffallender Robbeit. Die Entstehung diefer eigenthümlichen Richtung ist noch nicht aufgeklärt.





Die Goldschmiedekunst war für die Rirchen und für die Fürsten und Großen vollauf beschäftigt und namentlich an Kirchengeräth und Schmudfachen ist mancherlei aus biefer Beit auf uns gekommen. Gin Meifter Diefer Runft, Gligius

Fig. 128. Sogenannter Seffel Dagobert's I.

von Limoges, nach seinem Tode heiliggesprochen, stand in hoher Gunst bei den Königen Chlotar II. und Dagobert I. (584—638). Für den Letztern arbeitete er einen goldenen Sessel, als dessen Nachhildung ein im Louvre besindlicher ganz in antisen Formen gehaltener Faltstuhl aus Bronze (Fig. 128) gilt. Das Stift Kremsmünster in Desterreich besitzt einen Kelch, welcher einer Inschrift zusolge vom Herzog Tassilo von Bayern (zweite Hälste des 8. Jahrh.) geschenkt wurde, und entschiedene Verwandtschaft mit den irischen Miniaturen hat.

## C. Die Kunft des Islam.

Enskehung der issamitischen Kunk. Die arabischen Romadenhorden, durch die Lehre Muhammed's und das Kalisat zu einem Bolke mit einer Religion vereinigt, breiteten sich in ihren Eroberungskriegen (von 632 bis etwa 800 n. Chr.) über zahlreiche Länder aus, welche meist schon seit Jahretausenden die Stätten höherer Cultur gewesen waren. Aussestattet mit scharfem Berstande und lebhafter Phantasie aber ohne Sinn für die Gesehmäßigkeit in der bildenden Kunst eigneten sie sich von der Kunst der Griechen, Kömer, Perser, Aegypter, Byzantiner 2c., deren Bauten sie zu Moscheen umgestalteten, Einzelheiten an, um sie willkürlich, und in ihrer Weise umgebildet, zu verwenden. So entstand die aus den mannigsachsten Elementen unorganisch zusammengesetze, schmuckreiche, in vielen Beziehungen stets an das einstige Zelt der Büstenbewohner erinnernde, Bauweise der Araber, wäherend das Verbot des Koran, den Menschen abzubilden, sie in der Plastit und Malerei auf die ornamentale Kunst einsschräfte.

**Baukunf.** Das Gotteshaus, die Moschee, bildet die Hauptaufgabe auch der arabischen Architektur. Allein wie diese überhaupt ohne Grundprincip, so ist der Moscheenbau ohnte

feste Grundsätze der Anlage. Wohl hielt man die Erinnerung an das altarabische National-Heiligthum, die angeblich von Ismael erbaute Kaaba zu Wekka, fest; aber durch die Aneignung der byzantinischen Centralbauten und die Nachahmung derselben in Verbindung mit Hosanlagen, Säulenhallen zc. wurde der Grundriß völlig regellos. Wie das Wohnhaus des Orientalen stellt sich auch die Woschee nach außen einsach und nüchtern dar, die Häufung von Kuppeln und Winarets giebt dem

Gebäude häufig etwas Plumpes; aller Schmuck und Reichthum wird für das Innere aufgespart.



gig. 129. Maurifches Capitell.

Rig. 130. Mus ber Alhambra.

Pie Sauten sind in der Regel so schlank, daß sie ein schweres Gebälk oder Gewölde nicht würden tragen können; sie gemahnen an die leichte Stange, welche dem Zeltdach als Träger dient. Die Capitelle werden nach antiken oder mittelsalterlichen Vorbildern frei gebildet (Fig. 129), auch wachsen mitunter zwei derartige zu einem Doppels Capitell zusammen, durch welches eine Kuppelung der Säulen bewirkt wird (Fig. 130).

Die Bögen sind sämmtlich aus dem Kundbogen entstanden; die an dem letztern vorgenommenen Beränderungen haben jedoch keine constructive Bedeutung, sondern zeigen nur, daß den Arabern der Kundbogen zu einsach war. Zunächst verlängerte man die Bogenlinie in senkrechter Richtung, woraus der überhöhte Bogen entstand. Weiters wurde der



gig. 131. Islamitifche Bogenforuten.

Halbkreis zu einem größern Kreisabschnitt fortgeführt, Huf=
eisenbogen (Fig. 131 b); ober
es wurde aus zwei sich schneis
benden Kreisabschnitten ber
Spitbogen (Fig. 131 c)
zusammengesett, ober aus brei,
fünf ober mehr Kreisabschnitten
ber Kleeblatt= und ber
Zackenbogen (vergl. Fig. 167
S. 149); Spitbogen und Huf=



Fig. 132. Rielbogen.

eisenbogen wurden combinirt; endlich ging der Spikbogen noch in eine geschweifte Form über, den Kielbogen (Fig. 131 a und 132). Um die Bogenstellungen noch kühner und luftiger zu gestalten, schiebt man zwischen dieselben und die Säulencapitelle Pseiler oder Kämpferconsolen ein, oder stellt mehrere Bögen über einander.

Sewolbeconfiructionen, wie sie von den Kömern ausgeführt murden, wären wie gesagt für diese tragenden Glieder zu schwer gewesen. Die Araber erfanden ein Scheingewölbe, S. 129). Als Schiiten erkennen sie auch das Berbot der Darstellung des Menschen nicht an, welches Berbot dort, wo die Mauren in vielfältigen Beziehungen mit Christen geriethen, wie in Spanien, ebenfalls außer Kraft trat (Fig. 141 S. 130).



Fig. 138. Mus ber Mofchee Soliman's b. Gr. ju Ronftantinopel.

In Indien geht aus der Bermischung der einheimischen Tradition mit dem Stil der arabischen Eroberer eine besonsders phantastische, üppige Ornamentation hervor (Fig. 142 S. 130).

Aenhmale. 1. In Arabien und Borderafien. Die Mojchee El haram mit der Kaaba ju Meffa, ursprunglich febr einfach; die Moschee des Falifen Balid in Damascus, 705 aus der dreifchiffigen Johannes-Basilica umgebaut; in Jerufalem: Rubbet:es:Cachra, gewöhnlich Moschee Omar's genannt, 688 in



a. Rufifche Schrift.



b. Resthi. Fig. 139. Schriftornamente.



Fig. 140. Perfifches Ornament.



Fig. 141. Dedengemalbe aus Alhambra.



Fig. 142. Inbifches Golbgefaß.

achteckigem Grundris um einen Felfen mit einer höhle gebaut, und El Affa, 692 nebenschifffig, vielleicht ursprünglich Marienkirche. — 2. In Neghybren und zwar in Kairo: Mofche Amru von 648, viereckiger hof mit Arcaden (Portalfeite mit einer Saulenreibe, rechts drei, links vier, Rückeite sechs Reihen antiker Saulen, die Bogen Combination von Spitz- und Huffelbegen); Ihn Aulun aus dem 9. Sahrh., mit Pfeilern und eingelegten Eckfäulen; Moschee des Gultans Kalaun, 1287, mit Ruppeln und zierlichen Minarets (Gig. 148, 144); Moschee



Fig. 143. Mofchee Ralaun's in Rairo.



Fig. 144. Binne.



Fig. 145. Grabmofchee bei Rairo.

Saffan's mit beffen Grabmal unter einem Stalaktitengewölbe, 1356 in Kreugform erbaut, auf bas reichste geschmudt; gahlreiche andere, namentlich Grabmoscheen (Fig. 145). — 3. In Spanien. Die Moschee ber tausend Saulen (in der That nur achthundertfünfzig) in Cord boa, feit 768 von Abberthaman erbaut, mit Doppelbogen, und überhöhten Zadenbogen zc. (Fig. 146 S. 132); Alhambra gu Gran ada, einst Bestung, Königspalast, Moschee, Regierungs und Brahabe, vom 13. die ins 15. Jahrh. erbaut, jum großen Theil zerflort, aber in

ben erhaltenen, um den Löwenhof (Fig. 147 S. 123) und den hof der Alberca gelegenen Theilen noch Zeugniß gebend von der Prachtliebe und dem Geschmad der maurischen Könige und ihrer Künftler (vergl. Fig. 130 und 141 S. 124 u. 130); ebenda das Lufischloß Generalise; das Schloß Alfagar und der Thum Giralda zu Sevilla. — 4. In Sicilien die unter sargenlichem Einfluß von den Rormannen-fönigen des 12. Jahrhunderts erbauten Schöfter Jisa und Kuba bet Paler m.



Rig. 146. Mofchee gu Corbova.

Pas Kunftgewerbe wurde in den von den Mauren eroberten Ländern zu höchster Blüthe gebracht und verbreitete sich von diesen aus weiter; so die Seidenweberei, die Fabrikastion buntbemalter Thongefäße mit oder ohne Metallglanz, welche in Italien den Namen Majolica (entstanden aus Majorca) erhielten, die Wassenschunkt welche das Eins

legen von Golb und Silber in anderes Metall (Tauschiren) aufbrachte, die Lederbereitung u. a. m.



Fig. 147. Albambra (Lowenhof).

## D. Der romanische Stil.

Entstehen neuer Nationen. Die Auflösung der großen frankischen Monarchie Karl's d. Gr. in drei Reiche (843) hatte die Bildung dreier Nationen zur Folge, da in jedem

dieser Reiche ein andrer Volksstamm das Uebergewicht behauvtete: im Often die aus germanischen Stämmen bestehende deutsche, im Westen die aus Franken und Galliern gebildete frangofifche, im Suden die italienische, beren Grundclement mährend des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung mit so mannigfachen andern Bolkselementen durchsetzt worden Diese drei Nationen, die Hauptträger der abendlänbischen Cultur, bildeten auch die aus der altchriftlichen Zeit ihnen überkommene Kunft allmählich jede in eigenthümlicher Beise aus; das Gemeinsame aber blieb die chriftliche Religion und Rirche. Die Runft bleibt junachst eine ausschließlich firchliche, nicht allein insofern Architektur, Plastik und Malerei Die Aufgabe haben, Die Stätten des Gottesdienstes herzustellen und zu schmücken, sondern auch barin, daß Ausübung ber Künfte Sache ber Klöfter ift. Berschiedene Orden machen es ihren Angehörigen zur Pflicht, Biffenschaften und Runfte zu pflegen, aus den Klofterschulen gehen Maler, Goldschmiede 2c. hervor, und Künftler aus dem Laienstande schließen sich den geistlichen Genossenschaften an, deren Anfiedelungen allein in ftürmischen Zeiten den Rünften des Friedens Zuflucht gewährten.

Romanische — nicht byzantinische — Kunk. Gewisse Elemente der romanischen Baukunst, vor allem der Rundsbogen, waren die Ursache, daß man ehedem die der gothischen vorausgegangene Kunstzurdyzantinischenrechnete. In der That aber unterscheiden sich beide Perioden in sehr wesentlichen Stücken, wie aus den nächten Abschnitten ersichtlich werden wird. Hervorzuheben ist, daß die byzantinische Kunst den Stempel der Staatss und Kirchenversassung des oftrömischen Reiches trägt, zahlreiche Züge orientalischen Wesens in sich ausgenommen hat, und dem Versalle bereits entgegengeht in der Zeit des Entstehens zener Nationen, welche in ihrer Jugendkraft und Glaubensstreudigkeit die Formen der romanischen Kunst hervordringen sollten.

Baukunk. Der romanische Kirchenbau hat die altchristliche Basilica zur Voraussetzung, doch entwickelt sich dieselbe sowohl im Grundriß wie im Ausbau und im Innern immer reicher. Die Kreuzsorm des Grundrisses wird entschiedener ausgeprägt, die flache Decke weicht nach und nach der gewöldten, das Kreuzgewölbe leitet zur Einführung des Spitzbogens, der, zuerst neben dem Kundbogen angewendet (Uebergangsstil, vom Ende des 12. Jahrhundertsan), endlich zur



Fig. 148. Grundriß einer flachgebedten gewölbten romanischen Kirche.

Alleinherrschaft gelangt (gothischer Stil); gleichen Schritt hält die Umwandlung der anfangs stämmigen Säulen mit antikisirenden Capitellen oder schlichten Bürfelcapitellen in schlankere mit mannigfaltigeren und reicheren Capitellen und endlich in reichgegliederte Pfeiler: überhaupt das Streben nach schlankeren, zierlicheren Berhältnissen, mannigkaltigerer Lichtund Schattenwirkung und größerer Pracht.

Der Grundrig (Fig. 148) zeigt ein Langhaus in brei Schiffe getheilt, von welchen bas mittlere gewöhnlich noch

einmal fo breit ift, als die Seitenschiffe, und auch zur doppelten Bobe geführt ift. Durch die Kreuzung des Mittelschiffs mit bem gleichbreiten Querschiff entsteht ein quadratischer, von vier ftarfen Bfeilern begrenzter Raum: die Bierung, in gewissem Betracht den Mittelpunkt des Gebäudes bildend und auch nach außen als solcher charafterisirt. Das Mittelichiff, oft auch die Seitenschiffe, werden über das Querschiff hinaus fortgesett; die Verlängerung des Mittelschiffs verbindet fich mit der Apfis zum Chor, welcher höher liegt als das Langhaus, und unter welchem sich die Krypta oder Gruftfirche befindet. Der Abschluß des Chors und der Seitenschiffe bewahrt in den meiften Fällen die Nischenform der Apfis, deren Salbrund erft beim Uebergang in die Gothik sich in ein Vieleck verwandelt; doch entsteht eine Mannigfaltigkeit der Combinationen, indem die Fortsetzung der Scitenschiffe größere oder geringere Länge haben, auch rechtwinklig abschließen, oder sich zu einem den Chor umfassenden Umaange vereinigen fann, oder einzelne Kapellen oder Kapellen= franze ben Chor umgeben. Manchmal haben auch die Enden bes Querschiffs halbrunden Abschluß (Kleeblatigrundriß oder Drei=Conchen=Unlage). Die den Chor gegen das Langhaus abschließende Schranke, Lettner, bleibt bestehen. Rur selten wiederholen sich Choranlage und Querschiff am Westende. Das Saupt= (Best=) Bortal erhält mitunter einen Borbau, Baradies.

Pas Aenkere der romanischen Kirche wird vornehmlich durch die Thürme charakterisirt, welche als organische Bestandtheile des Gebäudes Haupttheile desselben betonen und bei großer Mannigfaltigkeit der Formen sich meist zu Gruppen von bedeutender Wirkung vereinigen.

Die Thurme, welche am häufigsten vorkommen, sind: der Ruppelthurm über der Bierung, gewöhnlich achteckig mit steilem oder flachem Pyramidens oder Auppeldach; die zwei das Westportal flankirenden Glockenthürme, im Biereck aufsteigend, in der Höhe ins Achteck umsehend und von einem

Helm (spigen Dach) gekrönt; mit diesen correspondirend zwei runde Thürme zu den Seiten des Chors.

Die Außenmauern ruhen auf einem Sockel mit dem an die attische Basis erinnernden Fußgesimse und schließen oben



Fig. 149 a. Runbbogenfries von Schöngrabern.



Fig. 149 b. Munbbogenfries.



Fig. 150. Dachgesims mit Zahnfcnitt von St. Pelagius in Rottweil.

mit dem Kranzgesimse ab. In der Gestaltung des letzteren, wie überhaupt der Gesimse und der unter denselben hinslausenden Friese besteht die reichste Abwechslung. Besonders beliebt ist der Rundbogenfries (Fig. 149), an welchen sich



Fig. 152. Romanifche Fries:

häufig senkrechte, die Wand in Kelder theilende. Streifen. Lifenen, anschließen. Andere, an den Friesen, an Portalum= rahmungen u. a. D. angewandte Ornamentformen find: Zahnschnitt (Fig. 150 S. 137), der Rundstab= oder Rollenfries (Fig. 151 a und 152 f), der Schuppen= (Fig. 151 b, und 152 h), der Backen= (Fig. 151 c und 152 e), der verschlungene Bogen= (Fig. 152 a), der Schachbrett= (Fig. 152 b), der Band= (Fig. 152 c), der Tau= (Fig. 152 d), der Nagelkopf= (Fig. 152 g), der Rauten= (Fig. 152 i), ber Sägefries (Fig. 152 k) u. a. In späterer Beit gewinnt das Bflanzen= ornament (Fig. 149 b. 150, 153) größere Berbreitung.

Arcaden. Unmittelbar unster dem Dache werden häufig Säulenstellungen mit Rundsbogen, Arcaden (Fig. 154), angebracht, deren Motiv auch als Berzierung der Wandfläche benutt wird: blinde Arcasben (Fig. 155).

Das Dach erscheint über bem Mittelschiff als Sattel = bach, nämlich aus zwei Dach = schrägen gebildet; über den Seitenschiffen, falls diese nie= briger sind, als Pultdach, d. i. nur eine, an die höhere Mauer des Mittelschiffs angelehnte Schräge; als Kreuzdach, vierseitig, über viergiebeligen Thürmen.



Fig. 153. Pflanzenernament.



Rig. 154. Abtei Romburg.



Rig. 155. Blinbe Arcaben.



Fig. 156. Rabfenfter.

Die Fenster sind rundbogig, aus constructiven Gründen (vergl. S. 144, die Decke) nur klein, nicht selten ihrer mehrere gekuppelt. d. h. durch einen gemeinsamen Bogen über-

spannt. An der Giebelseite wird häufig über dem Portal ein Radfenster (Fig. 156 S. 139) angebracht.



Fig. 157. Portal von Beilebronn bei Rürnberg.

Das Sauptportat, ebenfalls rundbogig, ift fchräg (nach innen fich verengend) in die Dicke der Mauer eingeschnitten, die

Leibung durch Eden, Säulen ober Halbsäulen belebt, welche wieder durch Bögen verbunden werden (Fig. 157 S. 140). Schließt die Deffnung mit einem graden Thürsturz ab, so entsteht zwischen diesem und dem Bogen das Tympanon oder Bogenseld, welches meist mit reichem malerischen oder plastischen Schmuck versehen ist (Fig. 173 und 174).



Fig. 158. Längenburdidnitt einer romanifden Rirde.



Fig. 159. Romantider Canlenfuß.

Im Junern der romanischen Kirche wird die Trennung der Schiffe durch Pfeiler oder Säulen, oder beide abwechselnd, bewerkstelligt (Fig. 158). Die Pfeiler sind häufig ausgekantet und in die dadurch entstandenen Winkel Halbsäulen eingesetzt.

Die romanische Saule erinnert vielsach an antike Borbilber, doch hat sie im allgemeinen plumpere Verhältnisse, ift stämmiger, und sind die einzelnen Theile der antiken Säule mannigfach umgestaltet, wofür einestheils das Material, anderstheils die Freude an reichem Schmuck bestimmend murden

Pie Bafts hält sich noch am ehesten streng an die attische Form, doch wird in der Blüthezeit dieses Stils ein Uebergang von dem untern Kundstabe zur Plinthe durch ein Zierglied — ein Blatt, einen Knollen, eine Thiergestalt oder dergl. —, das Echblatt, vermittelt (Fig. 159 S. 141).



Ria. 160. Bürfelcavitelle.

Per Shaft ist in der Regel glatt, weil das härtere Material (Granit 2c.) der Cannelirung entgegenstand. Dafür wurde er häufig bemalt; in späterer Zeit die Obersläche wohl so bearbeitet, daß sie von einem Bande umwunden, oder umsslochten, oder daß die Säule wie aus mehreren zusammensgewunden oder verschlungen erschien.

Pas Capitekt kommt in zahllosen Bariationen zweier Hauptformen vor, des nach unten abgeschrägten Würsels (Fig. 160), und des aus dem korinthischen Capitell hervorgegangenen Kelches (Fig. 161). Seltener werden an dieser Stelle die Pflanzenmotive durch mehr oder weniger phantastisch behandelte Thier- und Menschengestalten ersetzt, für

welche im Abendlande Vorliebe verbreitet wurde durch die seit den Kreuzzügen bekannt gewordenen, aus altassprischer

Zeit stammenden Gebilde der Drachen, Greife, Mannthiere u. dergl. m. (Fig. 162 S. 144).

Wfeiler fommen zu Anfang der ro= manischen Zeit nur selten vor, mischen fich nach und nach zwischen die Säulen in regelmäßiger Abwechslung (z. B. Pfei= ler, Säule, Pfeiler, ober : Pfeiler, Saule, Säule, Pfeiler) und verdrängen jene all= mählich mit Dem Fortschreiten Des Areuzgewölbebaues.

Kämpfer wird das auf dem Abacus des Capitells ruhens de, zwischen diesem und der Mauermasse wermittelnde, wagesrechte, mehrsach außladende Bauglied (Fig. 160, 161) genannt, welches bei der Pseilerconstrucs



Fig. 161. Reichcapitelle.

tion ganzlich an die Stelle des Capitells tritt, sich auch zu einem, aus der Mauer hervortretenden Gesimse, Kämpfer-

gesimse, ausbilden kann. Es wird aus Hängeplatten, Rundstäben, Hohlkehlen 2c. mannigsaltig combinirt.

Emporen ober Galerien werben nicht selten in der Höhe der Seitenschiffe angebracht und öffnen sich nach dem Wittelschiffe in Arcaden.

Pie Pede bleibt zu Anfang flach, wie in der Basilica. Nach und nach wagte man sich an die Wölbung. Und zwar wurde das Tonnengewölbe bald zum Kreuzgewölbe fortgebildet. Das



Sig. 162. Capitelle gefuppelter Saulen (Bartburg).

erstere lastet mit seiner ganzen Bucht auf der Mauer und übt auf dieselbe gleichzeitig den Druck (senkrecht) und den Schub (seitwärts)auß; die Mauer muß deshald außerordentlich stark sein. Indem man nun je vier, ins Quadrat gestellte, Pseiler einmal durch vier, rechtwinkelig zu einander gestellte Rundsbögen, außerdem aber durch zwei Diagonalbögen mit einander verhand, und die Räume zwischen diesen Bögen ausmauerte, erhielt man das Kreuzgewölbe, dessen Hauptlast durch die Bögen auf die Pseiler übertragen wurde; die ausgemauerten, sphärischen Flächen (Kapven) werden durch die Bögen und

bie Seitenmauern, an welche sie sich anlehnen, getragen. Da bieses System einen quadratischen Grundriß voraussetzt, wurde es zuerst in den Seitenschiffen angewandt. Um es auf das breitere Mittelschiff zu übertragen, übersprang man je einen Pfeiler, und gewann so eine Spannung der in der Längenrichtung des Schiffes sich an die Wand anlehnenden Längengurten oder Schildbögen, welche genau oder beinahe



Fig. 163. Gewölbefpftem bes Doms ju Speier.

ber Spannung der Quergurten gleichkommt. Diejenigen Pfeiler, welche auf diese Weise zu Trägern des Mittelsgewölbes wurden, verstärkte man durch vorgelegte Säulen oder Pilaster, welche entweder von unten aufsteigen, oder auf Kämpfern ruhen (Fig. 163).

Gewöldejoch ober travée nennt man jeden durch zwei Gurtbögen begrenzten Theil eines überwöldten Raumes. Im Speierer Dome kommen somit auf je ein Gewölbejoch des Hauptschiffs zwei eines Seitenschiffs. Die Krenzgewölde heißen, wenn die Kappen scharf aneinanderstoßen, Gratgewölbe, wenn jene zwischen Steinbändern, Gurten, ausgemauert sind, Gurtgewölbe oder Rippengewölbe, nach den Rippen — Diagonalgurten.

Pienke ist die Bezeichnung für die Säulen, Halbsäulen oder Wandpfeiler, welche die Gurten tragen. Indem man später dergleichen Gurtträger nicht nur an die Pfeilerfläche



anlehnte, sondern auch, für die Rippen, in die Auskantungen stellte, erhielten die Pfeiler eine reiche Gliederung, wie der Grundriß eines solchen Pfeilers (Fig. 164) veransichaulicht.

Fig. 164. Pfeiler.

. An den Gurten setz sich diese Gliederung fort, indem hier die Säulen als Kundstäbe erscheinen (Fig. 165).



Fig. 165. Gewölbegurten.

**Aund- oder Volygonalform** wird auch in der romanischen Zeit für die Tauffapellen neben den Kathedralen und für Todtenkapellen oder Beinhäuser (Karner) beibehalten.

Krenzgang nennt man den gedeckten, meist gewölbten Umgang, welcher mit Arcaden drei Seiten eines Hoses umgiebt, dessen vierte Seite eine Langseite der Kirche einenimmt. Der Krenzgang gehört zum Kloster und hat seinen Namen wahrscheinlich von den Processionen, Leichenbegängenissen ze.

Frosansauten beschränken sich in dieser Zeit auf Burge anlagen mit dem Palas (Halle), Bergfried oder Belfried (beffroi) b. i. dem Hauptthurm u. s. w.

Rebergangskil. In dem Streben nach reicherer Glieberung und mannigsaltigerer Wirkung von Licht und Schatten tritt uns ein Symptom der beginnenden Umwandlung des romanischen Stils entgegen. Die Kreuzzüge äußerten ihren Einfluß. Neben der Pracht byzantinischer und orientalischer Bauten erschienen die heimischen zu schlicht und nüchtern. Gleichzeitig eiferte das System des Kreuzgewölbes zu weiteren constructiven Wagnissen an, und empfahl sich die Verwendung des Spizbogens neben dem Kundbogen.

Der Spissogen fommt ichon bei den Arabern vor (vergl. 3. 125); während er aber dort nur als decoratives Element erscheint, revräsentirt er in der abendländischen Architektur einen Fortschritt der Construction. Der Rundbogen fann nur zu einer Sohe gewölbt werden, welche dem Salbmeffer der Spannung gleich ist. Folglich lassen sich zwei Schiffe von verschiedener Breite nicht gleichhoch überwölben, Pfeiler und Säulen können nicht beliebig enger oder weiter gestellt werden. Nahm man aber anstatt des Halbrundes eine Comvination zweier Kreisabschnitte, so brauchten nur die Mittel= punfte der letteren näher oder weiter gerückt zu werden, um das Bewölbe niedriger oder höher zu führen. Fig. 166 a S. 148 stellt ben normalen, gleichseitigen Spigbogen bar: ber Mittelpunkt des einen Kreisabichnittes fällt zusammen mit dem Stütpunkte des andern, und durch die Berbindung der beiden Stütpunkte mit einander und mit dem Scheitelpunkt entsteht ein gleichseitiges Dreieck. Bei Fig. 166 b liegen die Mittelpunkte innerhalb der Stütpunkte, der Spitbogen ift ein gedrückter ober ftumpfer. Durch bas Sinaus= ruden der Mittelpunkte über die Stutpunkte erhalt man den steilen Spithogen ober Lanzettbogen (Fig. 166 c).

Per romanische Spikbogen, d. h. der in der Uebergangsseit vorzugsweise benutzte, ist der stumpse, und man bediente sich desselben gewöhnlich auch nur zu dem Zwecke, bei enger Pfeilers oder Säulenstellung Arcaden oder Gewölbe zu größerer Höhe zu sühren (Fig. 167). Die gänzliche Versdrängung des Rundbogens durch den Spikbogen geht erst in der Zeit der Gothik vor sich.

Sallenkirchen. Besonders im Nordwesten Deutschlands benutte man die Möglichkeit, die schmaleren Seitenschiffe zu gleicher Höhe mit dem Mittelschiffe zu bringen: Hallenkirchen (Fig. 200 und 201).



Big. 166. Spipbogenformen.

Keeblatt- und Jakenbogen. Nicht constructive Gründe, sondern jenes Streben nach Abwechselung in den Formen erflärt die Aufnahme des aus mehr als zwei Kreisabschnitten zusammengesetzten Bogens, welcher, wenn er aus dreien gebildet ist, Kleeblatt-, wenn aus mehreren: Zackenbogen heißt (Fig. 167).

Die Sewöldeconstruction entwickelte sich in der durch das Areuzgewölde vorgezeichneten Richtung, indem dasselbe durch gegliederte Gurte, Rippen, zugleich verstärkt und reicher gestaltet wird.

Streben in die Sobe. Die Anwendung des Spigbogens bahnte den Uebergang von den breiten, vollen, gedrungenen Formen des romanischen Stils zu schlankeren, leichteren,

emporstrebenden an. Diese Richtung spricht sich z. B. in steileren Giebeln aus, die öfters stufenförmig profilirt werden,



Fig. 167. St. Quirin in Reng.

welcher Bewegung der Fries oder die Säulenstellungen folgen; ferner darin, daß drei Fensteregesuppelt, das mittlere aber höher gebildet wird, als die beiden anderen.

**Die Hteberungen**, Gesimse, Gurten werden schärser, tantiger gesormt, auch zum Zwecke mannigsaltiger Schattenswirkung unterschnitten, b. h. die sonst gradlinige Untersläche ausgehöhlt (Fig. 165 rechts).

Pie Ziersormen erscheinen durchweg reicher. Das Brechen des Kundbogen zum Spizbogen zieht das Theilen, Brechen und Knicken aller Hundungen nach sich. Die großen geschwungenen Linien weichen vielsach gekrümmten, geschnitztenen, gekehlten, das stilisirte Pflanzenornament wird naturallistisch, spizig und knorrig.

Komanische Vauten in Peutschland. Die Uebergänge von der, noch durch die Säule und die flache Decke charafterissirten frühromanischen Bauweise durch die verschiedenen Entwicklungsstadien bis zu dem, bereits zahlreiche gothische Elemente ausweisenden Uebergangsstil vollziehen sich in verschiedenen Ländern auch in verschiedener Art und zu verschiedenen Zeiten. Das Hauptgebiet der romanischen Kunstist Deutschland, und hier vor allem jene Landschaften, welche zur Zeit der sächsischen Kaiser die größte politische Bedeutung hatten: Sachsen (d. h. das heutige Westphalen, Hannover, Braunschweig, Thüringen 2c.), Franken, Schwaben und die Rheinlande. Die Erdauung der mächtigen Dome erforderte meistens so lange Zeit, daß die einzelnen Theile verschiedenen Stilphasen angehören.

Benkmale. a. Rorbbeutichland. Bu Gernrobe im Barg Die 961 gegrundete, flachgebedte Rlofterfirche mit runden Thurmen, Bfeiler und Gaulen abwechselnd; ju Quedlinburg die Schloffirche, flache Dede, je ein Pfeiler und gmei Gaulen, Rropta, 11. Jahrh.; ju Sildesheim ber Dom, 11. Jahrh., St. Gobehard mit einem achtedigen Mittel= und zwei Beftthurmen, 12. Jahrh.; St. Dichael mit zwei Choren und Querfchiffen, urfprunglich feche Thurmen, ein Bfeiler und zwei Gaulen abmechfelnd, gemalte Dede, 1088 gegrundet, 1186 erneuert fammtlich flach gebedt; ju Braunich weig ber gewolbte Dom mit Rropta, 1171; ju Goslar die Burgfapelle, eine Doppelfapelle, b. h. zwei Rapellen übereinander und burch eine Deffnung im gugboben ber oberen berbunden; ju Dunfter ber gewölbte Dom mit zwei Querichiffen, Uebergangezeit; ju Goeft und Denabrud; ju Baberborn und herford Sallentirden; ju Raumburg ber Dom mit zwei Choren und vier Thurmen, Uebergangszeit; ju Baulingelle in Thuringen die Ruinen ber Rlofterfirche aus bem 12. Jahrh.; aus Badfteinen aufgeführte, daber einfachere, Rirchen ju 3 erich om in der Altmart, Brandenburg Rageburg.

b. Am Abein. Bu Maing ber Dom mit zwei Ruppels und vier Seitensthurmen, Doppeldor, ursprunglich flach, nach einem Brande 1081 gewölbt; zu Borne ber 1110 geweithte, 1688 durch die Franzoien arg beschädigte Dom mit zwei Chören, zwei Ruppels und vier Aundrhurmen; zu Trier ber Dom, 11. Jahrb.; zu Speier ber Dom, im 11. und 12. Jahrb. erbaut, 1689 von den Franzosen gerftört, in diesem Jahrb. zum Theil reflaurirt (vergl. Big. 168); bei Limburg in der Rheinpsalg die Trümmer der von Ausser Ronrad II. 1080 gegründeten, zu Ansang des 16. Jahrb. zerflörten Klosterfirche; zu Limburg an der Lahn der



gig. 168. Abteifirche Laach.

Dom, 1235 geweiht, jeht reftaurirt, Uebergangsstil, mit Kuppels, zwei Bests und vier Treppentsurmen, doppelten Trisvien; die Benedictiner-Abtei La ach am gleichnamigen See (Big. 168), 1093 gegründet, reftaurirt, sechsthurmig; zu Bonn das Munker aus dem 12. Jahrhundert (Big. 169 S. 152); zu Köln Sta. Maria im Capitol mit rundem Abschlub des Chors und der Kreuzarne, 11. Jahrh.; Großset. Martin, Apostellirche, St. Gereon, Uebergangszeit; zu Reuß St. Quirin (Big. 167 S. 149); und viele andere.

c. Gubdeutschland. Bu Bamberg das Munfter; die Dome zu Augs: burg, Regensburg, Burzburg, Freifing, Conftanz, ferner die

Klofterfirchen zu Beilebronn bei Rurnberg (Fig. 157 S. 140), zu Ellwangen, Birfau (1071) und Komburg im Burttembergifchen (Fig. 154 G. 129) u. a. m. d. Schweiz und Elfaß. Die Munter zu Schaffhaufen und Bafel,

Großmunfter in Burich mit reichem Rreuggange; ju Sagenau St. Georg, ju



Fig. 169. Chor bes Münftere ju Bonn.

Schlettftat bie Bibeefirche, Die Rirchen gu Gebweiler und Detmareheim, gu Strafburg bie alteften Theile bes Munfters aus der Uebergangekeit.

e. Defterreich: Ungarn. Bu Bien Die alteren Theile des Stephansboms und ber Michaelerfirche; ju Gala= burg das Rlofter Ronntbal und St. Beter; Die Rlofter= firden Beiligenfreng. Lilienfeld, Amettl in Rieberofterreich, Seffau in Steiermart, St. Baul in Rarnthen, Trebitich und Tifdnowit in Dabren. 3 a ! im Gifenburger Comitat: der Dom ju Rarisburg in Siebenburgen; tie Doppelfapelle ju Eger.

Die Burgbauten aus roma: nifcher Beit liegen jum alleraröften Theil in Erummern. Das Sauptbenfmal ift bie in neuefter Beit von frateren Berunftaltungen befreite Bart: burg bei Gifenach, mit bem Landgrafenhaufe ลนฮ์ 12. 3abrb. (Ria. 170); bei Goslar bas Raiferhaus, bei Gelnhaufen die Erummer ber Bfalg Raifer Friedrich's I., in Frantfurt a.DR. Refte der Pfalg Ludwig's des From= men in ben Gaalhof verbaut; Die vier Schwefterburgen bei Redarfteinad 2c.

pie Riedersande treten in dieser Periode noch wenig hervor.

Mit Ausnahme der zu Frankreich gehörenden, später an Burgund fallenden sübwestlichen Lande bildeten sie Bestand-



theile des Deutschen Reiches und die Baufunft steht unter dem Einfluß der benachbarten Landschaften am Niederrhein und Westphalens. Das Wenige, was von romanischen Bauwerten

Fig. 170. Sas Landgrafenzimmer ber Wartburg.

auf unfre Zeit gekommen ift, zeigt, in Uebereinstimmung mit den Beschreibungen zerstörter Kirchen, große Ginfachheit, schwere Pfeiler und Säulen, wenig Gliederung und Ornamentation.

Benkmale. Bu Soignies in hennegan St. Bincent, um 650 gegründet, im 10.—11. Sahrh. umgebaut; ju Lutich St. Denis aus bem 10. Jahrh. und St. Barthetenny aus bem 12. Jahrh.; ble verfallene runde Macarinstapelle bei St. Bavo in Gent.

In Frankreich stellt sich der romanische Stil in den versichiedenen Theilen des Landes verschiedenartig dar. Nach Nordsrankreich, dem nördlichen Burgund, Lothringen breitete



Fig. 171. Jaffabe ber Rirche gu St. Gabriel.

sich die deutsche Bauart aus und vermischte sich dort mit römischen Traditionen, welche im Süden vorherrichten. Die Bauten des Rorbens zeigen daher die Säule mit Würfelcapitell häufiger als antikisirende Formen; doch ist die Entlehnung der Strebevfeiler von römischen Bauwerten teristisch für die Gegend, in welcher fich zuerst die Gothit entwickeln follte; für den Guben hingegen das Tonnengewölbe auf Bfeilern rubend, und die Seitenschiffe mit Halbtonnengewölben sich an das

Sauptschiff anlehnend (so daß letzteres der hohen Seitensfenster ermangelt), Säulen mit korinthisirenden Capitellen meist nur den Pseilern vorgelegt oder für Galerien 2c. verswendet. Im Westen kommen Kuppeln vor, zu welchen der llebergang von dem eckigen Unterbau durch Zwickelwölbungen (Pendentifs) vermittelt wird.

Benkmale. Die Rathebralen von Avignon, Autun, die Rirche zu St. Gabriel (Der. Bouches-du-Bibone fig. 171), Rotre-Dame bu Bort zu Cler-mont, St. Saturnin zu Touloufe; St. Front zu Berigueux; zu Gaen St. Trinité und St. Etienne; die Aufbetralen zu Berbun, Befançon ze.

England empfing den romanischen Stil durch die Rors mannen und es entstand ein merkwürdiges Gemisch nords

französischer und einheimischer Formen: mächtige runde Pfeiler mit vlumven, aus dem Bürfelcavitell entstandenen Kämpfern, flache Decken, rundbogige Portale ohne Bogenfeld. Für die Ornamentation werden, wie in der Normandie, die geometrischen Combinationen bevorzugt. An die ursprüngliche Holzconstruction erinnern nicht nur die Balkendecken, sondern auch die mitunter vorkommenden Steinrippen, welche wie Holzgerüfte das Mauerwert verbinden, sowie die gleichsam gedrechselten Säulchen in Tenfteröffnungen (Fig. 172).

Benhmale. Bu Carle Barton in Rorthamtonfbire ein vierediger, vierftodiger Thurm mit Steinrippen ; Die Abteilirche ju Gt. Albans (Bertfordibire) ju Anfang bes 12. Jahrh. mit Benugung von Beftandtheilen eines fruheren Baues (Fig. 172); die Rathedralen von Beterborough, Bindefter, Rorwich zc.

Bei den fRandinavischen Bolkern wich der Holzbau noch schwerer dem steinernen, welcher von Deutschland her mit dem Chriftenthum eingeführt wurde, und insbesondere in Norwegen erhält sich neben diesem der erstere und die Anwendung des, auch auf Runensteinen vorkommenden, kelti= ichen Ornaments aus verschlungenen Riemen. Schlangen 2c., wie wir ch auß den irischen Rig. 172. St. Albans. Miniaturen fennen (Fig. 126).



Benkmale. a. Danemart. Die Dome ju Roesfilde auf Secland, ju Ribe und Biborg in Jutland; auf Bornholm vier fleine Rirchen, beren Bewolbe auf einem in der Mitte ftebenden Pfeiler ruht. - b. Schweden. Bei Upfala die Dreifaltigfeitefirche, ju Barnbeim Die ehemalige Ciftergienfer= firche. - c. Rorwegen. Steinfirchen in Ater bei Chriftiania, Stavanger (Chriftianfand), Bergen, mit ihren Gaulen ober Rundpfeilern, Bortalen ohne Bogenfeld zc. ben englischen vermanbt.

Die norwegischen Solzfirchen haben einen rechteckigen Mittelbau, auf der einen Seite den Chor, auf den drei anderen Nebenschiffe, das Ganze oft von einem Umgang (Lov) mit rundbogigen Arcaden umgeben. Da die Nebenbauten niedriger als der Hauptraum, erscheint nach außen ein dem Klima angemessenes Suftem über einander aufsteigender steiler Dächer.

Benkmale. Bu Borgund (18 Ellen lang), Urnes, Tind, Ende bes 12. 3ahrh. gegrundet, hurum, hitterdal, hopretoftade (Die größte von ben erhaltenen hoffirchen, 40 Ellen lang).

Statten zerfällt für die Geschichte der romanischen Baufunst in fünf Gebiete: Rom, Toscana, Lombardei, Benedig, Unteritalien mit Sicilien.

Kom — in dieser Zeit der Jankapfel zwischen Päpsten, Gegenpäpsten, Kaisern, Gegenkönigen, römischem Abel und römischen Bürgern, geplündert von Sarazenen, Normannen 2c., und nicht weniger gründlich verwüstet von den Einheimischen, welche aus den antiken Bauwerken ihre Raubburgen herstellten — trägt wenig zur architektonischen Entwicklung bei. Bis in das 12. Jahrhundert wird dei Neus und Umbauten an der alten Basilica sestgehalten, in welche dann allmählich die Elemente des neuen Stils, Bechsel zwischen Pfeilern und Säulen, Wölbung der Seitenschiffe, dann auch des Hauptsichiffs 2c., ausgenommen werden. Für die Außendecoration werden antike Maxmorreste verwendet und es bilden sich änßerst geschickte Mosaisten in Maxmor (maxmorati), deren berühmtestes Geschlecht, die Cosmaten, bis in das 14. Jahrshundert vorzügliches auch für die Innenausstattung leisten.

Foscana wurde zwar auch von den Kämpfen zwischen geistlicher und weltlicher Macht lebhast berührt, doch hatten dieselben die Unabhängigkeit der bedeutenderen Städte zur Folge, deren handeltreibende und gewerbsleißige Bevölkerung ihren Reichthum der Verherrlichung der Städte widmete. Hier gelangte die reiche Ausbildung des Grundplans der Basilica zum dreis oder fünsschlung des Grundplans der Basilica zum dreis oder fünsschlung eine Kuppel; doch bleibt in ganz Italien der Glockenthurm (eampanile) außer orgasnischer Verbindung mit der Kirche, deren Dachstuhl slacher gehalten wird als im Norden, und deren Stirnseite meist als eine Fläche, ohne Charakterisirung der einzelnen Schiffe, behandelt ist. In der Säule leben die römischen Formen fort.

Benkmale, 3u Bifa auf dem Domplate eine befonders glangende Bergiammlung toscanischeromanischer Bauten: der Dom, 1063 gegrundet, erbaut von Bustetus und Rainaldus, 1118 geweiht, funfichiffiges Lange, und breis

schiffiges Querhaus, Ruppel, das Aenhere mit Blendarcaden aus wagerechten Schichten verschiedenfarbigen Marmors; von den ursprünglichen Bronzethüren nur noch eine (von Bonanus, lettes Drittel des 12. Jahrh.) erhalten; — zunächft dem Chor der runde Glodenthurm, welcher angeblich während des Baues auf der einen Seite gefunken, worauf ihm die geneigte Richtung mit Absicht erhalten sein soll gegründet 1174, erbaut von Bonannus und Wilhelm von Inuspruck, achtgeschoffig mit Arcaden; — dem Dom gegenüber die Tausstriche (battisterio) nach dem von Diotifalvilles entworfenen Plane als Aundbau in drei Geschoffen mit Arcaden und Kuppel; — zu Lucca S. Michele; — zu Korenz S. Miniato und das achtestige, von einer Kuppel bebette Applisterium.

Norditatien. In dem östlichen Theile, Benedig und bessen Gebiet, behauptet sich der byzantinische Stil (S. Marco 2c.), in der Lombardei und den angrenzenden Landschaften machen sich nordische Einstüsse sühlbar. Die Neigungzu massigeren, kräftigeren Formen wird durch die Anwendung des Backsteins als Baumaterial gefördert.

Benkmale. Ju Mailand S. Ambrogio, dreischiffige gewölbte Pfeilebafiktea mit Ruppel, aus dem 9.—12-dahrh.; — in Berona S. Zenone aus dem 11. Zahrh., dreischiffig mit schönem Portal (Kig. 173); — in Pavia S. Micchele; — in Modena der 1099 von Lanfrancus begonnene Dom mit einer nach den Schiffen getheilten Fassade — diese sämmtlich ohne Querschiff; — in Parma der Dom mit Kreuggrundriß.



Fig. 173. C. Beno in Berona.

**Nach Süditatien** brachten Sarazenen und Normannen fremde Bauformen, welche sich mit byzantinischen zu buntem, namentlich in der Decoration phantastischem Gemische versbanden: Basiliken mit normannischen Thurmanlagen, byzanstinischen Mosaiken, arabischen Spitzbögen 2c.

Benkmale. a. Sicilien. In Palermo ber Dom (Fig. 174 G. 158) aus ber zweiten Salfte bes 12. Jahrh. und bie Capella Palatina (Schloffapelle), 1140 geweiht; die Dome zu Monreale und Cefalu. — b. Unteritalien. Die Dome zu Salerno, Amalfize.

In Spanien begegnete die vom Norden her mit den siegreichen Waffen der Christen vordringende mittelalterliche Baukunst den Wonumenten der Mauren und deren seit drei Jahrhunderten eingewurzeltem Ornamentationsstil. Die Berke der romanischen Beriode zeigen daher neben den



Fig. 174. Bon ber Apfis bes Doms ju Palermo.

Tonnengewölben und Pfeilerconstructionen der südfranzösischen Kirchen Zackenbogen und eine Reigung zu reichem, phantaftischem Schmuck, welche sich auch in der Folgezeit behauptet und der spasischen Gothik und Renaissance ein eigenthümlich prächtiges Gespräge verleiht.

Denkmale. Die Rathebralen zu Santsiago de Compostella (in Corunna), Saslamanca, Tarragona, S. Isidor zu Leon u. v. a.

Aufgaben und Charafter der Wildnerei und Maserei diese Zeitraums. Wie die Baukunst, stellen sich auch die Schwesterkünste sast außschließlich religiöse Aufgaben. Der Kirchenglaube, welcher zu bedeutenden Werken begeisterte, legte zugleich der Entwickelung des Schönheitsgefühls Fesseln an, hielt vom Studium der Natur ab, jener Verkörperung des ursprünglich

Sündhaften, welches durch das Christenthum überwunden werden mußte. Die Künftler lassen selten über das, was sie sagen wollen, in Zweifel, ringen aber noch schwer mit dem Ausdruck. Im allgemeinen haben die Bildwerke den Charakter des Feierlichernsten. Kopf und Körper stehen häusig in Mißsverhältniß zu einander, die Bewegungen sind steif. In der

Anwendung von Personification der Begriffe, der Thiersiymbolik, der Borliebe für Nebeneinanderstellung verwandter Borgänge aus dem Alten und dem Neuen Testament, wie in den runden, schwungvollen Gewandsalten klingt noch das frühchristliche Zeitalter nach.

Italien und der Morden unterscheiden sich auffallend darin, daß in dem ersteren Lande fortgeschrittenere Technik dem einsgebürgerten, bereits erstarrten Byzantinismus dient, nördlich der Alpen aber selbskändige Auffassung noch durch Mangel

an Uebung der Augen und der Hände behindert wird. Anderseits empfängt Deutschland namentlich in der Zeit Kaiser Otto's II., welcher sich 972 mit der grieschischen Prinzessin Theophanu versmählte, und Otto's III. von Byzanz her die Anregung zu mancherlei Arten der Kunsttechnik.

Pie Bildhauerei findet reichs liche Beschäftigung durch den Schmuck der Tympanen, Portalsleibungen und Kirchenthüren, der Kanzeln, Altäre, Lettner, der Taufsbecken (welche noch auf das Bad



Fig. 175. Romanifche Initiale.

des Täuflings berechnet sind), Grabsteine, Reliquienschreine und des gesammten firchlichen Geräthes.

Pie Materialien der Bildnerei sind Stein, Stuckmasse, Holz, Elsenbein, Metalle für Guß= und Treibarbeit: Erz, Rupfer, Silber, Gold.

Pie Maleret hatte die Wandslächen, Gewölbe und Holzsbecken der Kirchen zu zieren, desgleichen die Chorbücher (Fig. 175).

Farbige Glasfenster werden im 10. Jahrh. erwähnt. Doch handelt es sich anfangs nicht um Glasmalerci im



Fig. 176. Leuchter Bernward's von Silbesheim.

eigentlichen Sinne, sondern um Mosaif aus Stücken farbigen Hüttenglases. Spästerführte man auf dem Glase die Umrisse, Schattirungen u. Ornamente mit Schwarzsloth aus, welches dann einsgebrannt wurde. Die meisten Glasgemälde aus romanischer Zeitzeigen nurwenige und nicht lebhaste Farben, streng gezeichnete Figuren, reiches stilistisches Pflanzensprament.

Mosaik aus Glasfluß fommt in Benedig und auf Sicilien zur Anwendung; Steinmosaifzur Decorirung der Außenwände und der Fußböden ist überall gebräuchlich, in Italien mit Marmor, im Norden mit Kalksteinplatten, Ziegeln 2c.

Benkmale in Bentichland, Sil: besheim, mo ber Bifchof Bern= marb († 1028) nicht nur anregend fondern auch ausübend mirfte, befist eine gulle von Dentmalen, von mel= den mehrere Brongemerte mit größerer ober geringerer Sicherheit Bernmarb felbft jugefchrieben werben, wie bie eberne Thur bes Doms mit fechgehn Reliefbildern, vor bemfelben die Ergfaule, um welche fich Darftellungen aus bem Leben Jeju minden, und in ber Magbalenenfirche ber brongene Leuchter (Fig. 176); ferner bafelbft im Dom bas große Taufbeden und ber Rronleuchter, in der Dichaelsfirche die gemalte Dede und die fteinernen

Chorschranken mit Reliefs. — An bem (gothischen) Dom zu Freiberg im Erzegebirge bas von bem früheren Bau fammende prachivolle Portal mit Steinsculpturen. — In der Kirche zu Wechfelburg (bei Rochlis in Sachsen) Kanzeltigfe. Ir7) und Altar mit Reliefsculpturen. — Bei horn im Leutoburger Malke ein höchst merkwürdiges Relief, die Kreuzabnahme, an einer Sandsteinwand der sogen. Externfteine, 12. Jahrb. — Studkelief in Gröningen bei halbers stabt und in der Liebfrauenlirche zu halbersftadt. — Erzthüren an den Domen zu Augsburg, Gnesen, Nowgorod (letzter von deutschen Künsten gearbeitet). Eherne Grabplatten zu Magdeburg, Mersehurg, Meißen ze. Aussehen zu Banabrück, von Meister Gerhard, Etutich, von Meister Lambert Patras von Dinant, Insang 12. Jahrb. Etande und Kronleuchter won zu Prag (Kig. 178 S. 162), in Essen, Nachen z. In allen bedeutenden Kunstsammungen und firchlichen Schaftsmmern zahltreiche Elsenbenmerte,



Big. 177. Relief in Bechfelburg.

als Diptychen, Reliquiarien, Kelche, Jagdhörner 2c., ferner Goldichmiedearbeiten mit Grubenschmelz (Email champlevé, in gravirte Bertiefungen eingelassen). Ein Sauptwerf dieser Emailmalerei der sogen. Berduner Altar in Klosterneuburg bei Bien, ursprünglich Altarvorsat (Antependium) von Meister Ricolaus von Berdun 1181. — Bandmalereien im Dom zu Braunschweig, in hildsbeheim, Gurf in Karnthen, auf der Insel Reichenau, in Schwarzscheinsdorf bei Bonn, Brauweiler bei Köln (Capitelsaal), Goest 2c. — Miniaturenswerte: in Berlin das Leben der Maria von Berner von Tegernsee, in München und Bamberg Codices aus der Zeit heinrich II., in Trier das Evangelsarium Cybert's; der Hortus beliciarum der Beblissin herrad von La ndeberg von 1175 ift 1870 in Sträsburg verbrannt.

Denkmale in Frankreich. Sculpturen an ben gaffaben ober Portalen ber Rirchen ju Arles und Conques im Suben, Angouleme in Poitou ze 3m Norben geht mit ben geometrifden Ornamentformen eine eigentbumlich archais

sirende Richtung in der Plaftif parallel, wie an den ftarren Gestalten der Portale der Kathebrasen zu Bourges, Chartres, Le Mans. Wandmalereien zu Et. Savin in Boitou. Die Emailtechnis wurde wahrscheinlich vom Ricderrhein her nach Li moges verpflangt. Ein äußerst glänzendes Beispield dasir, welche hobe die Kunststieren in jener Zeit erreicht batte, bietet der sogen. Terpich von Baneux (in der dortigen Bibliothet), ein 70 m langer, 50 cm hober Leinwandstreif, auf welchem mit Leinensäden die Eroberung Englands durch Withelm von der Normandie, angebisch von dessen Gemablin Ratbilde. derzestellt ift.



Fig. 178. Bom Leuchterfuß in Brag.

In Italien erhoben sich im 13. Jahrh. sowohl.Plastik als Malerei durch die Kraft zweier Künstler aus der Erstarrung.

Flasis. Nicola Pisano, welcher sein Auge an antiken, namentlich Sarkophag-Sculpturen geschult zu haben scheint, schuf in der Zeit von 1260—1278 eine Reihe von Werken, welche durch Freiheit der Auffassung, Verständniß der Natur und Anordnung der Gestalten sich bereits den Schöpfungen

ber Renaissance verwandt zeigen, in einzelnen Figuren unmittelbar auf antike Borbilder hinweisen.

Benkmale. Bor Bifano: Bablreiche Brongethuren mit gravirten und mit Gilber ausgefüllten (taufchirten) Darftellungen. Bon Bifamo: ju Bifa bie Rangel Des Baptifteriums von 1260, Chrifti Geburt, Anbetung ber Ronige (mit einer juno:



Fig. 179. Bon ber Domtangel zu Siena.

nifchen Maria), Darbringung, Rreuzigung und jungftes Gericht barftellenb; ju Bologna ber Schrein Des beil. Dominicus; ju Siena die Domfangel, 1266-1268, Diefelben Scenen wie in Bifa, doch um ben bethlehemitischen Kindermord vermehrt (in der Darftellung der Beburt, Fig. 179, gemahnt Die Maria an Die fclafende Ariadne) ; ju Berugia ber Brunnen, in Gemeinschaft mit seinem Sohne Giovanni ausgeführt; eine Kreugabnahme in Lucca wird von Bafari als Jugendarbeit Ricola's bezeichnet, neuerdings feiner Schule zugeschrieben.

Malerei. Um dieselbe Zeit, da Pisano dem Byzantinismus entgegentrat, begann auch eine Reaction gegen denselben auf dem Gebiete der Malerei und zwar vornehmlich der Bandmalerei, welche ihrer Natur nach geeigneter war, eine freiere Richtung gewähren zu lassen, als die Mosaiskunst. Doch entbehrten die Maler jenes sesten Begweisers, als welcher dem Bildhauer die Antise diente, sie treten daher unsicher und undeholsen auf. Nach und nach wurden die Gesichter jugendlicher, die Bewegungen natürlicher, erhielt die Gewandung einen freieren Fluß.

Per Begründer der nenen Richtung ist Giovanni Cimabue von Florenz (1240—1302), dessen Werke, sogenau sie in der Anordnung noch an dem Herkömmlichen halten, die Zeitgenossen durch ihre Lebendigkeit, den naturwhren Ausdruck, das harmonische Colorit dermaßen begeisterten, daß sie die sogen. Madonna Rucellai (Fig. 180) im Triumphzuge nach Sta. Maria Rovella geleiteten. Zeitzund Richtungsgenossen Eimadue's sind zwei Meister zu Siena: Guido und Duccio di Buoninsegna, 1282—1320, deren Hauptwerk ähnlich wie jenes des Eimadue geehrt wurde.

Benkmale. In Benedig und den Kirchen Siciliens Rofaitzemäste byzantinischen Stils; der neueren, romanischen Richtung gehören an solche zu Rom: in Sta. Maria in Traftevere, in S. Glovanni und Sta. Maria Maggiore von Jacop v Torriti; zu Florenz im Baptisterium von Frater Jacobus um 1225 und und von Andrea Tasi. Bandmalereien im Baptisterium zu Parma. Bon Cimabue: zu Florenz in der Atademie und in Sta. Maria Novelsa Madonnen (Taselgemälde), in der Oberkirche von S. Francesco zu Assist Bandmalereien, zu Pisa im Dom die "Maestä", d. i. der thronende heiland (Mosait). Bon Guido da Siena eine Madonna in S. Domenico zu Siena, ebenda im Dom das Altatbist von Duccio.

## E. Der gothische Stil.

Die Bezeichnung "gothisch" für den Spitzbogenstil (französisch ogival) ist von den Italienern aufgebracht worden, welche damit den Sinn verbanden, wie die Griechen mit dem Worte barbarisch: fremd, uncivilisirt. Zu Ansaug unseres Jahrhunderts war man geneigt, alles Mittelalterliche, Altsbeutsche zur Gothik zu rechnen und diese eben so zu übersichätzen, wie sie seit der Renaissancezeit ungebührlich mißachtet worden war.



Rig. 180. Mabonna in Sta. Maria Rovella.

Die Seimash der Gossik ist nicht, wie lange angenommen worden, Deutschland, sondern Nordfrankreich.

Der gothische Mauftil entwickelte fic aus der Conftruction. Schon in der Nebergangszeit lernte man die Bortheile bes gebrochenen Bogens für die Construction schätzen. Die Richtung der Zeit kam den kühnen Conceptionen der Archistekten, dem Charakter des Emporstrebens in den Bauformen sympathisch entgegen, und dei der Enge der mittelakterlich geschlossenen Städte mußte ein Stil willsommen sein, welcher auf verhältnißmäßig geringem Raum doch gewaltige Monusmente möglich machte.

Die gebrochene Wogenkinie erlangte allmählich nicht nur in der Architektur Alleinherrschaft, sondern drängte sich auch in die Zierformen, in die Kleinkünste, in die Schrift ein (gothische oder Mönchsschrift, Umbildung der geraden oder geschwungenen Linien der lateinischen Schrift in eckige) und hat ihr Abbild in den selksam gewundenen Gestalten der Plastift und Walerei der Zeit.

Im gothischen Ornament tritt zu den geometrischen aus Kreisabschnitten zusammengesetzten Formen ein naturalistisches Element, am Stelle der romanischen runden stillistischen Blätter werden eckige, zackige, knorrige Pflanzenbildungen nachgeahmt (Fig. 184, 188, 189, 197).

Per Spikbogenkil entsteht in Frankreich gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts, dringt westlich nach England, östlich nach Deutschland vor, wo er bereits kräftigem Widerstande begegnet, um endlich in Italien nur zu beschränkter Geltung zu kommen und in Spanien sich mit dem maurischervomanischen zu verquicken. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts beginnt von Italien aus die Gegenströmung der Renaissancestunst.

## 1. Baufunft.

Sauptaufgabe der Architektur bleibt auch noch in der gothischen Periode der Kirchenbau, doch entstehen namentlich in den Riederlanden und in Italien auch zahlreiche Stadt-häuser und Baläfte.

Im Grundrik spricht sich die Neigung aus, die Zahl der Langschiffe, häufig auch der Querschiffe zu vermehren, daher



Big. 181. Grundriß bes Rölner Doms.

größere Anlagen mit fünf Langs und drei Querschiffen (Fig. 181) gewöhnlich, selten siebenschiffige (Kathedrale in Antwerpen). Krypta und Apsis verschwinden, daher wird ber Chor nur um wenige Stufen höher als das Langhaus gelegt, in der ganzen Breite des Mittelschiffs polygon (vielectig) abgeschlossen, und zwar am häufigsten mit drei Seiten des Achtecks (Fig. 201 S. 178) oder fünf Seiten des Zwölfsecks (Fig. 181 S. 167), mit seltenen Ausnahmen aber so, daß die Axe des Langhauses auf eine Wand, nicht in einen Winkel trifft. Um den Chor werden die Seitenschiffe als



Fig. 180. Gothifches Gewölbe.

Umgang bezw. als Kapellensfranz (Fig. 181 zeigt beides) geführt.

Per Kapekenkranz ift besonders in Frankreich beliebt. Nur selten kommt der Abschluß eines jeden Schiffs mit eigener Nische dor, und in manchen Gegenden erhält sich aus der früheren Zeit der gerade Chorabschluß.

Die Chürme erhalten andere Stellung und Bebeutung. Der Kuppelthurm über der Vierung schwindet zu einem Thürmchen (Dachreiter) zusammen, die Thurmgruppen sallen weg, bafür wachsen die West-

thurme mächtig und schlank in die Höhe; häufig sind die letteren unvollendet geblieben oder nur einer zur vollen Höhe gebracht.

Gewölbes aus Spithögen, welche in den Schlußftein zusammenslaufen (Fig. 182) und die Ausbildung desselben zum Rautens, Sterns und Netzewölbe durch die Einfügung von Hücksichten und Rippen gestatten es, das Gewölbe ohne Kücksicht auf den quadratischen Erundriß zu construiren und dessen

ganze Last auf die Pseiler zu übertragen. In Folge davon ist für

die Gewöldesoche ber quadratische Grundriß nicht mehr die Regel, vielmehr bilden sie in den Mittelschiffen meist Langecke (Fig. 181, 201); lösen sich ferner



Fig. 183. Strebepfeiler und Strebebogen (Dom in Salberftabt).

bie Amfassungsmanern in Pfeiler auf und kann die ganze Breite zwischen denselben den Fenstern überlassen werden, welche in den romanischen Kirchen nur verhältnismäßig kleine Deffnungen in den dicken Mauern bilden. Zur Unterstützung der Pfeiler werden denselben an der Außenseite der Seitenschiffe

Strebepfeifer vorgelegt, welche durch Strebebogen zugleich bie Wiberlager bes Mittelichiffs ftuben (Fig. 183).

Die Strebepfeiler verjüngen sich von der breiten Basis aus absahweis. Die Absähe werden durch die Wasserschläge — schräge, unterhalb tief ausgekehlte, manchmal mit einem Fries versehene Gesimse — abgedacht, welche, eben so wie die Strebebögen, zur Ableitung des Regenwassers



Fig. 184. Bafferfolag mit Blattfries.



Fig. 185. Bafferfpeier.



Rig. 186. Riale.

bienen (Fig. 184). Die Rinnen der Strebebögen gehen ingroteske Thiergestalten, Wasserspeier, aus (Fig. 185).

Pie Bekrönung der Streßepfeiter bilden Spitsfäulen, Fialen, welche aus einem Pfeilerstück (Leib) und einem pyramidalen Auffat (Riese) bestehen (Fig. 186). Solche Fialen pslegen auch die

Bimperge (Windberge) — Ziergiebel über Thür= und Fensterbögen — zu flankiren (Fig. 187).



Fig. 187. Wimperg am Rolner Dom.

Krabben oder Siebelblumen, meist knorrig gesormte Blattsornamente, besetzen die Schenkel der thurms oder giebelartigen Bauglieder, um die dem gothischen Stil nicht zusagende gerade Linie zu unterbrechen (Fig. 186, 187, 188 2c.). Denselben entspricht die abschließende

Arengblume, aus vier ins Rreug gestellten Blättern bestehend, aus deren Kelch häufig eine zweite bezw. dritte 2c. Blume emporwächst (Fig. 189).



Fig. 190. Blacher Rleeblattbogen.

Die Fortale und Stenfter find in ber frühen und ber hohen Zeit der Gothik fast immer spitbogig gebildet. den Thüren kommen eher noch flache Bogen oder flache Mleeblattbogen (Fig. 190) vor. In der Spätzeit begegnen wir allerlei Runfteleien, wie bem geschweiften Spigbogen (Fig. 191, auch Efelsrücken, Tudorbogen.

Frauenschuh genannt), dem umgekehrten Spitbogen mit concaven Schenkeln (Fig. 192), dem übermäßig schlanken Lanzettbogen 2c.

Pas Fenster unterscheidet sich von dem romanischen nicht allein durch den spisbogigen Abschluß, sondern auch durch die viel größere Ausdehnung in Höhe und Breite; da die Umsassmauern nicht mehr die Gewölbe zu tragen haben, öffnet sich häusig die ganze Breite zwischen den Pseilern als





Fig. 192. Umgetehrter Spigbogen.

Fig. 193. Schöngothifches Fenfter.

Fenster, welche vertical durch starke steinerne, die verschiedenen Lichter tremende Psosten gegliedert werden; alte Psosten bezeichnen die Hauptabtheilungen, z. B. die Mitte, junge Psosten die Unterabtheilungen (Fig. 187, 193). Nach der Zahl der Lichter heißen die Fenster zweisaltig, dreis, viersfaltig 2c. Das Fensterbogenfeld wird durch

Mahwerk ausgefüllt. Unter biesem Ausdruck versteht man Combinationen von Kreisabschnitten, welche sich an die Pfosten und Stäbe anschließen. Den Hauptbestandtheil des Mahwerks bilden die Fase, auf Grundlage eines Dreiecks, Vierecks, Fünsecks 2c. zusammengefügte Kreisbögen (Fig. 194abc). Auch wird wohl jeder einzelne Kreisbögen abermals mit einem Dreipaß ausgefüllt (Fig. 194d, doppelter Vierpaß). In frühgothischer Zeit bildete man das Maßwerk, indem man die Vogenformen aus einer Steinplatte herausschnitt. In der Periode der ausgebildeten Gothik (schöngothisch) wurde es aus profilirten Städen zusammengeset, und trat häusig an die Stelle des Kunddogens der gebrochene, in welchem Falle man die Form Dreiblatt, Vierblatt 2c. nennt (Fig. 187, 193). Die Spätgothik bildete das Maßwerk aus willkürlich gekrümmten

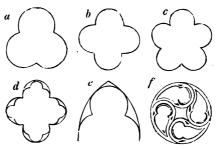

Fig. 194. Ragwert.

und geschweiften Pässen (Fig. 194 f, die Fischblase, flamme). Dieser Flammenstil, style flamboyant, ist charafteristisch für die spätere französsische Gothik. Vergl. Fig. 195.

**Nasen** heißen die Zwischen den Kreisbögen der Bässe (Fig.  $194\,\mathrm{e}$ ) wie überhaupt zwischlörmig einspringende Glieder.

**Blindes Magwerk** werden dieselben Zierformen genannt, wenn sie als Flächenverzierung Anwendung finden (Fig. 195).

Das Babfenster bes romanischen Stils wird häufig über bem Portal beibehalten, aber reicher gegliedert (Fenster rose). (Fig. 102, 104.)

Pas Capitest kommt nur als Zierform vor und zwar entweder kelchförmig (Fig. 196) oder walzenförmig (Fig. 197), in welchem Falle der Körper desselben lediglich eine Fortsetzung des Schaftes, von naturalistisch behandeltem Blattwerk umskränzt, ist. Ausschließlich normannisch ist das Faltencapitell,



Fig. 195. Blinbes Magwert.







Fig. 196. Relchcapitell.



Rig. 197. Bünbelpfeiler und Balgencapitell.

die Saufe als selbständiger Träger nach und nach völlig verdrängt wird von dem

Ffeiser, welcher stets auf vieleckiger hoher Basis ruht. Derselbe kann sein: Rundpfeiler, und zwar einsacher oder zusammengesetzter (cantonirter), wenn ihm nämlich Halbfäulen vorgelegt find; vicreckiger ober polygoner Pfeiler. Am häufigsten ist in der Zeit der entwickelten Gothik

der Bündelpfeiser, Säulenbündel, welchem Halb- und Dreiviertelsäulen (alte und junge Dienste) vorgelegt sind (Fig. 197, 198). Wie diese mit ihrer vollen Hälfte oder mehr als dieser aus der Fläche heraustreten und dadurch stärfere und mannigfaltigere Licht- und Schattenwirkungen hervorbringen, werden auch

die Gewölkerippen durch Hohlfellen getrennt und später unterschnitten (Fig. 199).







Fig. 199. Gewölberippen.

Eriforien werden schmale Laufgänge genannt, welche innershalb der Scheidmauer und oberhalb der Scheidbögen angebracht sind und sich nach dem Innern des Hauptschiffes in niedrigen Arcaden öffnen.

Sallenkirchen. Im Nordwesten Deutschlands, seltener in anderen Gegenden, wird die Spithogenconstruction dazu benutt, die Seitenschiffe zu gleicher Höhe mit dem Mittelschiffe zu führen — Hallenkirchen (Fig. 200, 201).

Die Pauer des gothischen Stils ist in allen Ländern versichieden, und ebenso laffen sich natürlich keine Grenzen für die Unterabtheilungen festschen: die Frühgothik mit ihren

noch einfachen, strengen, zum Theil die Verwandtschaft mit dem romanischen Stil verrathenden Formen; die Periode des schöngothischen Stils, in welchem der normale, gleichseitige Spishogen vorherrscht, die tragenden Glieder gestreckter und reich profilirt, die emporragenden Theile mit Ziergliedern ausgestattet werden, und zwar gegen die Höhe hin immer reicher; und endlich die Spätgothik, welche in allem

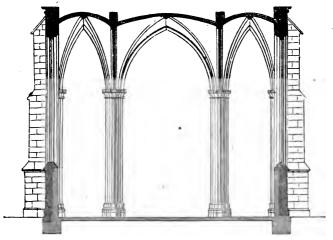

Fig. 200. Querburdionitt einer Sallentirde.

in der Schlankheit und Gestrecktheit, dem Zertheilen, Bersästeln, Verschnörkeln 2c. — übertreibt, bis sich endlich Renaissancesormen einmischen.

In frankreich wurde bereits in der erften halfte des 12. Jahrhunderts ein gothischer Bau aufgeführt: der Chor der Abteifirche von St. Den is (der Begrabnisstätte der frangössischen Könige) unter dem um die Kunst vielsach verdienten Abte Suger 1144 geweiht, mit Umgang und Kapellentranz; bald darauf entstand die Fassabe der, viel svater erft vollendeten, Kathedrale zu Chartres, um die Mitte des Jahrhunderts die Kathedrale zu Royon (Dep. Dise) mit halbrundem Bilichie der Kreuzarme; 1157—1183 Kathedrale zu Chalons sur Marne; 1163 — etwa 1300 Rotredame zu Paris (Fig. 202 S. 179) und ungefähr gleich-

Buder, Runftgefdichte.

zeitig begonnen die Kathedrale zu Laon, ebenfalls mit zwei unausgebauten Thürmen, der Chor von St. Germain-des-Pros in Paris, der gothische Umbau von St. Nemy zu Rheims, die Kathedralen zu Sens (Dep. Donne), Sen I is (Dep. Dise) von 20 m 13. Jahrh., der Periode des schönen Stils, entstammen die Kathedralen zu Soissons, Von 28, Rheims, Rouen, Amien &,



Fig. 201. Grundriß einer Sallentirche.

Beauvais, Limoges ze., erner die gn Laufanne in der frangofischen Schweig. - In den Berten der Spatzeit überwuchert der Flamboyantftil.

In Dentschland und ben ber gleichen Stilbewegung folgenden Nachbarländern besteht auch in dieser Zeit die größte Bauthätigkeit. Die ältesten gothischen Kirchen werden im ersten Drittel des dreizehnten Jahrhunderts begonnen, im letzten Drittel desselben hat bereits der schöne Stil die Herrsschaft, welche im Süden und Westen Deutschlands bis zur



Big. 202. Rotrebame gu Baris.

Mitte des dreizehnten währt, um welche Zeit im Nordosten erst die gothische Bauweise auftritt und durch das Material, Backstein, in strengeren Grenzen erhalten wird; insbesondere

fehlt hier die krause Steinornamentik, wogegen Flächenverzierung durch verschiedenfardige Ziegel an Fassaden und Kußböden zur Anwendung kommt. Nicht selten sind Kirchen romanisch angelegt, gothisch zu Ende geführt, oder solche, an welchen sich alle Wandlungen des gothischen Stils verfolgen lassen.



Rig. 203. Brautthur ber Gebalbustirche in Murnberg.

Renhmale. a. Sach sen hat das erste gothische Bauwerk in dem 1207—1363 von Bonensack (?) erkauten Dom zu Mazdeburg mit zwei Westhhürmen. Der Dom zu Meißen mit durchbrochenen Thurmhelm ist 1266—1342 erbaut, der zu halberstadt vom 13.—15. Jahrh. — Die Beterse und Paulskirche zu Görzliß ist spätgothisch. b. In Westhhalen sind die Hallenkirche west häusig, so zu Münster, Sooest u. a. D. c. In Franken, Schwaben und den Aachbarschaer zeichnet sich Kurnberg durch seine drei Hauptstrechen aus: die Frauenkirche (vergl. Fig. 211), 1355—1361 von den Brüdern Georg und Friß Rusprecht erbaut, einst Kaiserkapelle; die Sebalduskirche, romanisch angelegt aber erst 1377 gothisch vollendet, doppelthürmig, mit reichem bildnerischen Schmack (Fig. 203); die Vorenzstirche, 1278—1477 erbaut, ebenfalls doppeltstürmig, mit 25 m

hohem Mittelichiff, und reich geziert außen und innen (Fig. 204, 205, 206); ber Dom ju Regensburg, 1275 von Andreas Egl begonnen, das Saus 1584, die Thurme erft 1869 ausgebaut; ber Dom ju Frankfurt, 13.-14. 3ahrh.,



Sig. 204. Lorengfirche in Rurnberg.

seit Maximilian II. Krönungsfirche ber beutschen Kaiser, nach bem Brande 1867 reftaurirt; die Elisabethirche ju Marburg, 1235—1288, doppelihurmige Sallenzitiche, Musterbau der Frühgothif; St. Martin zu Landshut, die Frauentirche zu Kunden, beibe aus tem 15. Jahrh.; der Dom zu Ulm, von Matthäus Boblinger, 1877—1494, eine der umsangreichsten Kirchen, der auf 150 m

berechnete Thurm unvollendet; Die Liebfrauenfirche zu Eflingen, 14.-15. Jahrh. Sallentirche mit ichlantem, burchbrochenem Thurm. d In ben Stheinlanden:



205. Lorengtirche in Rurnberg.

Das Münfter zu Freiburg im Breisgau, 1122—1272, mit schönem durchbrochenem Thurm; das Münfter zu Straßburg, 1015—1489, 115 m lang. Arppta und Chor romanisch, während des Baues des Schiffes (30 m hoch) erfolgte der Uebergang in

den gothischen Stil, Fasiade und Thurme 1277 von Erwin von Steinbach begonnen, von dessen Sohn und Johannes hutz zon Köln fortgeführt, nur ein Thurm (142 m hoch) ausgebaut, ein Hauptwerf gothischer Kunst, auch für deren Wiederbeselbeitung von großer Bedeutung geworden; — die Katharinenstirche in Oppensheim, 18.—14. Jahrh., mit achteckigem hohem Dachreiter, neuestens restauriert; — der Dom zu Köln nach den Planen des Meisters Gehard von Kile 1248 begonnen, Chor 1922 vollendet, 1888 ein Theil des Schiffs, 1447 der sübliche Thurn bis auf die Phramide; vom 16. die in das 19. Jahrh. ruhe der Bau, dessen Berdigung seit 1840 als Kationalangelegenheit betrieben wurde; fünsschießes Langbaus (119 m lang) mit Umgang und Kapellenkranz, dreischiffiges Querhaus (Kig.



Fig. 206. Sauptportal ber Lorengfirche in Rürnberg.

181 S. 167), Mittesschiss 45 m, die Thurme 150 m hoch; — die Liebfrauenstirche zu Trier, frühgothisch, 1227—1244, durch den Kreuzgang mit dem romanischen Dom verbunden; — der Dom zu Met, imposant durch seine Bethältnisse und seine Lage, 18.—16. Jahrh. u. d. a. e. In De fterreich: Der St. Stephansdom zu Weien; das im 12. Jahrh. erkandener romanische Gebäude wurde im 14. gothisch weitergeführt, der südliche, dem Kreuzschiss vorgelegte Thurm von Wenzla von Klosterneuburg begonnen, von Anton Visan 1433 beendigt, nach 1860 der helm neugebaut und zu 137,8 m höhe gebracht; Länge 108,3 m, Schisschoe 26,7 m (Kig. 207 S. 184); — ebenda die Mariastiegenkirche, einschissige Langbaus aus dem 15. Jahrb., welches in stumpsem Winkel an den älteren Chor ansetz, durch

brochener Thurmhelm, und die Minoritenfirche, 1330, mit iconem Portal (Big. 208); — der Beitsdom in Prag, 1343—1385 von Mathias von Arras



Fig. 207. Inueres bes Stephansboms in Bien.

und Beter Arler von Gmund erbaut. f. In Nordostdeutschland: Die Marienkirchen ju Lubed, 13. Jahrh., 124 m hohe Thurme, Stralfund, 15. Jahrh., Stargard in Pommern, 14. Jahrh., Kolberg, 14. Jahrh., Dangig,

14.—15. Jahrh.; ber Dom in Brandenburg, 14.—15. Jahrh., und die Katharrinenfirche, 1401 von hein rich Brunsberg ebenda; die Dome gu havels berg und Stendal, die Ballahrtefirche gu Bilsnad &. z., meiftens abgallenfirchen angelegte, fühn emporftrebente, in den Kormen maffige Badfteinbauten.



Fig. 208. Portal ber Minoritenfirche in Bien.

Frofandauten aus dieser Zeit haben sich in Schlössern, Rath= und Gildehäusern erhalten, welche gewöhnlich nach außen mächtige, häufig reich verzierte Giebel, im Innern große gewölbte Situngs= und Festsäle haben.

Benkmale. Das Schloß Marburg in heffen; die Albrechtsburg zu Meißen; die Burg Kariftein in Bohmen, Mitte bes 14. Jahrh.; das Deutschsendends zu Marienburg, ein weitsaufiges Schloß, in den Jahren 1280—etwa 1400 entstanden, mit der schönen "goldenen Korte", mehreren Kapellen und Remtern (aula redemptoria, Speisesaul), vornehmlich dem 30 m langen Conventseremter, dessen Grahlengewölbe von drei Granitsaulen gestügt wird (Fig. 209); ebendaselbst das Anthhaus, dessen hauptschlose und Giebelseiten Fig. 210 zeigt, 15. Jahrh.; zu Danzig das Rathhaus, 14. Jahrh., und der Artushof, Gebäude der Kaufmannsgilde mit großer, an den Mariendurger Kemter erinnernden halle;



Fig. 209. Conventeremter in Marienburg.

zu Köln das Nathhaus und der Gürzenich (Fest: und Kaufhaus), beide aus dem 16. Jahrh.; der Römer zu Frankfurt; die Rathhäuser zu Prag, Nürnberg, Wünster, Braunschweig, Lübeck, Tangermünde 2c.

Monumentale Brunnen finden fich in den meiften alten Stadten, der iconfte in, fione Brunnen" in Rurnberg, eine Spissaile mit den fieben Rurfürften und je brei Reprafentauten bes heidenthums, des judichen Boffs und der chriftichen Beit, 1385—1396 von heinich Beheim (Fig. 211 S. 188).

Die englische Gothik bewahrt manche Züge der Berswandtschaft mit jener Unterart des französischen Baustils, welche sich im Nordwesten Frankreichs ausgebildet hatte,



so namentlich die abgestumpsten Thürme, zeigt im allgemeinen aber Borliebe für gestreckte Berhältnisse. So erhalten die Kirchen eine ungewöhnliche Länge durch die dem Schiffe gleichkommende Ausdehnung des Chors; hohe Zinnen und Lanzettfenster stehen damit in Ginklang, mahrend die Höhen-



Fig. 211. Der icone Brunnen in Rurnberg.

verhältnisse ber ganzen Anlage häufig nicht entsprechend sind. Diese normannisch-englischen Kirchen haben etwas Tropiges,

Schwerfälliges, welchem man in der Spätzeit durch Künfteleien, den gedrückten Tudorbogen, Stalaktitenformen, Ueberladung mit Maßwerk zu begegnen suchte.

Benkmale. Der Dom der Kathedrale von Canterbury, 1174—1182 von Wilhelm von Sens, Lange und Querschiff und Thürme dis 1517; zu Condon der im 13. Jahrh. angebaute Chor der runden Templerftriche und die Westmitteradtei 1245—1509, in ihren einzelnen Teeilen den ganzen Entwicklungsgang der englischen Gothik repräsentirend, die übermäßig prächtige Kapelle heinrich's VII. um 1500, die Thürme erst im 17. Jahrh. von Christ. Wren zu Ende geführt (Gig. 212 K. 190); die Kathedralen zu Salisburg, 1219—1380, mit dem höchsten (122 m) Thurm in England, Lichstell in Staffordschie, 13. Jahrh., Lincoln, 1186—1324, die Abteilirche Holprod zu Edinburg; den reicheren Stil vertreten namentlich die Kathedralen von York mit einem 65 m hohen Thurm über der Bierung und zwei Westthürmen, 1472 beendigt, und von Exeter, bis 1327, serner einzelne Theile der Kathedralen zu Gloucester und Peterborough, die Kings-College-Kapelle zu Cambridge 2c.

In den Miederlanden begegnen sich deutscher und französischer Einsluß; die Bauten der Frühzeit haben meistens das Gepräge der Nüchternheit und die Neigung mehr in die Breite als in die Höhe; später entstehen prächtige Kirchen, Nathhäuser und Kaushallen in den reichen Handelsstädten.

Benkmale. Die Kathedrale zu Antwerven, 1322 begonnen, siebenschiftig, von großen, einfach eblen Berhältnissen, der schlumte Thurm 128 m boch; Ste. Gue wie zu Bruffel mit Rundfaulen und zwei flumpsen Khurmen, 13.—14. Jahrh.; St. Salvator zu Brügge, 13. Jahrh.; St. Beter zu Löwen, 16. Jahrh.; der Dom zu Utrecht, dessen Schiff im 17. Jahrh. eingestützt und nicht wieder aufgebaut, der Chor im Innern verunstaltet ist; die Kathedrale zu Yvern u. a. m. Unter den Prosandauten nimmt das Stadthaus zu Löwen, 1448—1469, die erste Stelle ein; Brügge hat ein Hallengebaude (Fig. 213 S. 191) mit mächtigem, 107 m hohem Belfried (bestroy, belltower, Glodenthurm) aus dem 13. und ein Rathhaus mit sechs Thürmden aus dem 14. Jahrh.; das Rathhaus zu Brüssel. Stadts., mit 114 m hohem, nicht in der Mitte stehem Spitzhurm; die Stadtund Gildenhäuser zu Gent, Apern, Löwen, Auben arde, Mons 21.

In Skandinavien entwickelt sich die Gothik theils nach beutschen, theils nach englischen Vorbildern vielsach in eigensthümlicher Weise, wie an dem Dom zu Drontheim (Fig. 214 S. 192), welcher im 14. und 15. Jahrh. umgebaut und erweitert worden ist. Der Dom zu Upsala wurde Ende des 13. Jahrh. den von Paris berusenen Meister Etienne de Bonneuil erbaut.

In Italien kam dem gothischen Stil weder das Bedürfniß noch die Geschmackrichtung entgegen. Die Kirchen bewahren



Fig. 212. Westminfterabtei in London.

größtentheils als dem Klima angemessen den Basilikencharakter, die flachgeneigten Dächer, die Kuppeln anstatt der spitzen Thürme, die selbständigen Glockenthürme, die mäßigen



Fig. 213. Die Salle ju Briigge.

Fensteröffnungen, die Decorationsweise der romanischen Zeit. Wird der Spihbogen angenommen, so gestattet man demsselben doch nicht die völlige Umgestaltung der Construction,

und die einzelnen Formen ersahren in den verschiedenen Theilen des Landes mancherlei Beränderungen. Bielfach sind deutsche Meister thätig.



Per italienische Prosandan gothischen Stils entwickelt sich vorzüglich in Florenz und Benedig. Die Paläste der ersteren, stets von Parteikämpsen beunruhigten Stadt sind

Festungen; die venezianischen mit ihren gegen das Wasser sich öffnenden Loggien bringen einen ganz neuen malerischen, mitunter phantastischen Fassabenstis.

Benkmale. Bu Affift in Umbrien wurde 1228—1253 die Doppelfirche über Gruft des heil. Franciscus von einem Deutschen, Jako b., erbaut, die Unterstirche dreis, die Oberfirche einschiffig; 1229 begann der Bau des Doms zu Sien a

und murde im 14. 3ahrh. beendigt, Unterfirche unter dem Chor, vierediger Bloden= thurm in feche Beichoffen; ebenda ber Balaggo pubblico, 18 .- 14. Jahrh.; ju Bifa das Compofanto, 1278-1288, pon Giov. Bifano; ju Drvieto die Rathe= brale von Lorenzo Maitani feit 1290 ; ju Floreng der Dom, 1298 bon Arnolfo da Colle begonnen, erft im 15. Jahrh. vollendet (Fig. 215, vergl. unten), - ber Campanile von Giotto feit 1384, quadratifch in funf Gefcoffen, - Balaggo vecchio von Arnolfo feit 1298. - Bal. Bargello feit 1250. - Orfannichele 14. Jahrh., aufangs Raufhalle, bann Rirche, -Loggia dei Langi, offene Refthalle, die beiden lettgenannten angeblich nach ben Blanen Orcagna's, Die Loggia 1376 von Benci bi Cione und Simone bi Franc. Salenti; ju Bologna G. Betronio 1888 von Antonio da Bo= lugna, - die Mercangia feit 1294; gu Mailand ber Dom, funfichiffig, gang von meißem Marmor mit überreicher pla= ftifcher Bier, 1386 gegrundet, feit 1392 von Seinrich Arler von Omund, feit 1483 bon Johann bon Grag geleitet, bann von Einheimischen im Renaiffancecharatter fortgeführt; die Certofa bei Bavia feit 1396; ju Benedig murbe feit 1301 ber Dogenpalaft in feiner jegigen Geftalt er: baut: Die Daffe bes Oberbaues auf einer doppelten Arcadenftellung rubend (Rig. 216 S. 194), - Ca Doro, bas gierlichfte und reichfte Brivatgebaube aus Diefer Beriode. 1360-1420, - Diefem ahnlich Balaggo



Fig. 215. Bom Dom gu Floreng.

Cavalli, beffen Spigbogen burch einander schneibende Rundbogen gebildet werden (Big. 217 S. 1941), — die Palazzi Contarini-Jasan, Foscari u. a., der Fondaco det Turchi 2c.; zu Berona die Grabmaler der Scaliger, welche 1260—1387 bort berrichten.

Auf der pyrenaischen Satbinsel wirfen auch in der Beriode der Gothit maurische Reminiscenzen direct in der Ber-Bucher, Kunftgeschichte. mischung der Formen und indirect in der glanzvollen Decoration überhaupt nach. Auch hier begegnen uns deutsche Baumeister.

Benkmale. In Spanien. Die Kathebrafen ju Burgos, 1221 gegründet, mit Saulenbundein, die Giebelfeite und die zwei durchbrochenen Thurme von Johann von Roin, 15. Jahrh., - ju Barce:

Brlander Sadet, Ende bes 14. 3ahrh.



Fig. 216. Bom Dogenpalaft ju Benebig.



lona, 1298 — 1442, — Segovia, Sevilla, Toledo, Leon, das Dominicanerflofter zu Balla: bolid. — In Bortugal hauptwerf das Klosker Batalha mit überaus glänzender Hassabe, von dem

Fig. 217. Bal. Cavalli ju Benebig.

### 2. Bildnerei.

Die Bildnerei des Zeitalters der Gothik bleibt noch in innigster Verbindung mit der Architektur, welche ihr mannigsache Aufgaben stellt.

Aufgaben der Plafita. Diefelbe belebt die Außenseiten der Gebäude mit figuralem Schmuck an Portalen und Thur-

bogenfeldern, in Nischen und unter Baldachinen, seltener (Dom in Mailand) auf Strebepfeilern an Stelle der Fialen; das Innere an Pfeilern, Altären, Lettnern, Kanzeln. Grabsteine mit Reliesbarstellungen werden an den Innens und Außenmauern der Kirchen angebracht, Grabplatten von Erz



Big. 218. Bon Grabplatten im Dome ju Schwerin.

mit vertiefter Umrißzeichnung in den Fußboden eingelassen (Fig. 218); auch wird der Todte in natürlicher Größe auf dem Sarkophage (tumba) liegend dargestellt (Fig. 219 S. 196). Reiterstandbilder kommen nur ausnahmsweis vor. Brunnenfiguren als Anfänge öffentlicher Denkmäler.

Charakter der Plastik. Im Norden herrscht anfangs noch die ernste Richtung der romanischen Kunft vor. Alls



Fig. 219. Herzog Robert von der Rormandie in der Kathedrale zu Gloucester.



Fig. 220. Bon ber Rathebrale ju Rheime.

mählich wird die Behandlung freier und es entstehen Werke von hoher Schönheit (Fig. 220), bis das Streben nach

Lieblichseit, zierlicher Haltung, nach verzücktem Ausdruck und der Grundzug des Gestreckten, Emporstrebenden die Bildhauer (und die Maler) zur Unnatur in den Verhältnissen, gewundenen gezierten Stellungen, gesnitterten Gewandsalten u. dergl. m. verleiten.

Pie italienische Wildnerei und Malerei nehmen einen von dem nordischen unabhängigen Entwickelungsgang im Anschluß an Nic. Pisano und Cimabue.

Die Materialien ber Bla= ftit find vorzugsweise Stein und Erz ; Edelmetalle, Bronze, Elfenbein, Holz werben für die innere Ausstattung und Einrichtung der Kirchen und Brofanbauten verwendet, die Schmiedefunft leiftet vortreff= liches in Gitter= und ver= mandten Arbeiten. An den Gefäßen und Geräthen wieder= holen sich im Kleinen die charafteristischen Formen der gothischen Architektur (Fig. 221).

Benkmale, Aus ber unüberfebbaren Babl von figuralen Arbeiten in den nordlichen gandern feien neben ben früher berührten die Reiterstandbilder Kaifer



Big. 221. Bronzenes Lefepult im Dom ju Nachen.

Konrad's III. im Donf zu Bamberg und Otto's bes Großen zu Magbes burg und die sechzehn Standbilder am schönen Brunnen zu Rurnberg (Hig. 211 G. 188) hervorgehoben; serner in Dijon das in Form eines Kreuzganges aus schwarzem und weißem Marmor von dem Riederländer Claus Sluter erbaute Grabmal herzog Philipp's des Kuhnen von Burgund († 1404) mit bessen liegender Gestalt und vierzig Statuetten, und in der Kartsause daselber Moses oder Prophetenbrunnen von demselben Kunster; endlich in Bestem minfter die ehernen Gestalten Konig veinrich's III. († 1272) und der Königin Eleonore († 1290) von bem Golbichmied Bilbelm Corell, vielleicht einem 3taliener Torelli.

In Italien folgt auf Nic. Bisano eine Schaar höchst aussgezeichneter Bildhauer, welche sich bald von der streng antikissirenden Richtung desselben befreien. Dies zeigt sich schon bei seinem Sohne Giovanni Pisano, etwa 1240—1321, welcher, vielseitig wie so zahlreiche Künstler dieser und der folgenden Zeit, das Camposanto zu Pisa erbaute, als Goldschmied zuerst das Reliesemail (in Metall gravirte Zeichnung mit durchsichtigen Schmelzfarben colorirt) angewendet zu haben scheint, Glocken goß und Bildhauerarbeiten der verschiedensten Art aussührte. Dessen Schüler Andrea, gen. Pisano, 1273—1349, war auf denselben Gebieten thätig und auch Mosaikfünstler. Auch von Giotto und Orcagna, welche bereits als Architekten genannt wurden, und als Maler zu besprechen sein werden, existiren plastische Arbeiten.

Benkmale. Bon Giov. Pisano der Hochaltar zu Arezzo, die Fassade des Doms zu Orvieto, die Kanzel in S. Andrea zu Pistoja, das Grabmal Benedict's XI. in S. Domenico zu Perugia, das Standbild der Madonna am Dom zu Florenz; ebenda Statuen und Reliefs am Giodenthurm und das suber fücke Erzthor des Baptisteriums, auf 28 Tafeln das Leben des Täufers darstellend, von Andr. Pisano; der Apelles am Glodenthurm von Giotto; das Tabernakel in Orsannachele von Orcagna.

#### 3. Malerei.

Die monumentale Maleret wird in ihrer Entwickelung durch den Bauftil bestimmt. Auch sie nimmt daher einen andern Gang im Norden, wo die gothische Architektur ihr nur in den Fenstern und auf den Altären Kaum läßt, als in Italien, wo ihr nach wie vor geräumige Bandslächen zur Verfügung stehen.

Die Glasmalerei erreicht baher in diesem Zeitraum und im Norden ihre höchste Bollendung. Farben, welche im Brennosen verglasen, überheben die Künstler der Beschränkung, ihre Bilder aus Stücken farbigen Glases zusammenzusetzen, die Darstellung aber hält sich innerhalb der durch den Raum und die Technik gezogenen Grenzen.

Die Altarwerke, welche wohl für einen bestimmten Plat, aber nicht an demselben ausgeführt werden, führen zur

Cafelmaleret auf Holz mit Temperafarben, b. h. Farsben, welche mit Leim, Eiweiß, Eigelb, Feigenmilch und anderen Bindemitteln versetzt (temperirt) sind. Daneben blüht die

Miniafurmaferei. Nicht einzig mehr Chor- und Gebetbücher, sondern auch Heldengedichte und Romane werden mit Bilbern geschmückt, welche mit der Feder gezeichnet, bunt oder Grau in Grau (en grisaille) außgemalt sind, und



Fig. 222. Gothifche Initiale.



Fig. 223. Miniatur von Sabeur.

im Figuralen vom Holben und Anmuthigen zum Gezierten und Berschrobenen übergehen, im Ornament und den Initialen (Fig. 222) sich den gothischen Stilsormen anbequemen. Besonderer Pflege erfreut sich die Miniaturmalerei an den Hösen von Burgund und Frankreich. Charakteristische Beispiele zeigen Fig. 223 aus einem 1314 in dem Kloster Sayeux in der Vicardie gemalten Gebetbuche (Kupserstichzabinet in Berlin) und Fig. 224 aus einer schweizerischen Tristan= handschrift in der Bibliothek zu München.

Pentschland hat drei Hauptschulen der Malerei aufzusweisen: am Hofe Karl's IV. in Prag, in der Bischofsstadt Köln und dem bürgerlich gewerbfleißigen Nürnberg.



Fig. 224. Mus bem Triftan in München.

Pie Frager Malerschule scheint durch Künstler ins Leben gerufen worden zu sein, welche der Kaiser aus Italien (Thomas de Mutina) und Deutschland (Nicolaus Burmser von Straßburg um 1359) kommen ließ; 1348 wurde die erste Malerbruderschaft errichtet mit Satzungen in deutscher Sprache. 1367 wird Meister Dietrich (Theodorich von Prag) genannt. Die Werke dieser Schule bewahren einen Zug kirchlicher Strenge und hösischer Pracht.



Fig. 225. Bandmalerei ju Branweiler.

Die Kölner Malerschule, aus welcher Meister Wilhelm um 1380 bekannt ist, zeigt sich empfindungsvoller, weicher, und liebt die übermäßig schlanken und gestreckten Gestalten. Pie Kürnberger Malerschule ist der Kölner in der Zeichenung und Modellirung der Körperformen überlegen, steht gegen dieselbe zurück in der Zartheit des Ausdrucks. Künstlerenamen sind nicht bekannt.

Benkmale. a. Monumentale Malerei. 3m Chor ber Kirche zu Brauweiler (Fig. 226), im Domchor zu Köln, im Klofter Emaus zu Bray, in Karlftein in Bohmen, zu Oberwinterthur in der Schweiz; in ber verfallenen Burg Aunkelftein bei Bozen Bilder aus Ritterdichtungen u. a.; am Dom zu Brag, in Marienburg und Marienwerder Mojalten von italienischen Künftern. — b. Tafelbilder. In der Kreuztapelle zu Karlftein hundertbreiundbreifig Bilder auf Holg von Meister Dietrich; der Clarenaltar im Dom zu Köln; ebenda im Museum ein kleiner Flügelaltar: die Madonna mit der Bohnenbuthe; in der Rinafothef zu Mänchen die Beronica mit dem Schweißeinde, Kölner Schule; zu Rürnberg der Imhof iche Altar in der Lorenzfirche mit der Krönung der Maria.

In Staken rang sich die Walerei in dieser Periode vollends von dem byzantinischen Stil los. Folgen die Künstler anfangs noch der herkömmlichen Anordnung, so bringen sie doch bereits neue Gedanken, streben nach Wahrheit im Ausdruck, natürslicher Bewegung, Jugendlichkeit in der Erscheinung. Das Ausmalen großer Wands und Gewölbeslächen mit zusammenshängenden Scenenreihen giebt ihnen Gelegenheit, die Borsgänge lebenswahr und charakteristisch zu erzählen.

Sauptfit der Kunftpflege ist Florenz; daneben blühen Schulen in Siena, Pisa, u.a. D.

Die Mater von Ruf wechseln häufig den Wohnort, Aufträgen zur Ausschmückung von Gotteshäusern folgend. Sie werden häufiger bei ihren Atelier- (Spott- oder Kose-) Namen als bei ihren eigentlichen genannt; oder dem Taufnamen wird der Name des Vaters durch di verbunden, oder der Name des Geburtsorts durch da (z. B. Duccio di Buoninsegna da Siena); auch legen Schüler sich den Namen ihres berühmten Meisters bei (z. B. Andrea Visano).

Siotto di Wondone, geb. zu del Colle bei Florenz 1276 oder 1266, † 1337, Cimabue's Schüler, überstrahlte bald des Letzteren Ruhm. Von ihm sagte man, er habe die Kunst aus dem Griechischen in das Lateinische übersetzt, d. h. dem

Empfinden seiner Landsleute näher gebracht: Architekt, Bildhauer und Maler arbeitete er an verschiedenen Orten Italiens und wurde 1334 über daß gesammte Bauwesen in Florenz gesetzt.

Shuler Siotto's waren Tabbeo Gabbi, Mafo, Bernardo bi Dabbo u. A. Zu den Nachfolgern des



Rig. 226. Bon Tabbeo Gabbi.

Meisters gehören serner Orcagna (Andrea Cione) † 1365 und ber unbekannte Meister der Hauptbilder im Camposantozu Pisa.

In Siena wirkte als Zeitgenosse Cimadue's und gleich diesem geehrt Duccio di Buoninsegna 1282—1320, nach ihm Simone Martini, † 1344 zu Avignon, Ambrogio Corenzetti, 1323—1345 thätig, bessen Bruder Pietro il Corenzo u. A. Die Gemäsbe dieser Schule baben einen der gleichzeitigen Florentiner fremden Jug der Lieblichseit und Weichheit. Bon Giotto: Wantemalereien in Assisie Legende des heil. Franciscus, Allegorien der Armuth, der Keuscheit und des Gehorsams; in Padua (Arend): Leben Maria und des Heindes, Jüngstes Gericht; in S. Croce zu Florenz; Mosait la Navicella in der Veterbriche zu Rom, größtentheils restaurirt; Tasselbilder in Florenz, Maisand, Paris.
Bon Taddes Gadde Baddi Bandbilder in Sta. Maria Rovessa (Kia. 226), von deni-

ielben und Maso joiche in S. Croce in Florenz. — Bon Bernardo di Dabdo die Madonna des Tabernafels von Or San Michele. — Bon Orcagna: Band-malereien und Altarbit in der Cap. Strozzi, Sta. Maria Rovella zu florenz. Bu Bifa im Composanto die großartigen Compositionen Triumph des Todes mit der surchibaren Ericheinung der Todesgottin (Fig. 227) und Jüngstes Gericht. —



Rig. 227. Mus bem Campolanto au Bifa.

Bon Simone Martini: Madonna im Palazzo pubblico zu Siena (ebenda Fressen von Lorenzetti), andere Wandmalereien zu Avignon.

Die Vollendung der italienischen Malerei dieses Beitsalters, die Glaubensfülle des Mittelalters verbunden mit

höherem Schönheitsgefühl, erscheint uns in den Werken des Fra Giovanni Angelico da Fiesole (Guido di Pietro Santi Tosini) aus Vicchio bei Florenz, 1387—1455, welcher in dem Kloster S. Marco zu Florenz, im Dom zu Orvieto, in der Kapelle des Baticans Fresken, und außersdem zahlreiche religiöse Taselbilder hinterlassen hat.

F. Syndyronistifche Uebersicht der Geschichte der Kunft im Mittelalter.

|              | Italien.                  | Byzant. Stil.       | Deutschland,      | Frantreich.                         | Jelamit. Runft, Spanfen. | Englanb,<br>Efanbinavien. |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4. 3ahrb.    |                           |                     |                   |                                     |                          |                           |
| Anfang.      | Sta. Coftanza Rom.        |                     |                   |                                     |                          |                           |
| 386          | S. Paolo f. I. mura       |                     |                   |                                     | ,                        |                           |
| ,            | Stom.                     |                     |                   |                                     |                          |                           |
| 480 - 440    | Maribia Ran               |                     |                   |                                     |                          |                           |
| 526          | La Rotonda Ra=            |                     |                   |                                     |                          |                           |
| 86           | Benna. Stelle Ronenna     |                     |                   |                                     | _                        | -                         |
| 532          |                           | Sagia Sophia Ron:   |                   |                                     |                          |                           |
| 643          |                           |                     |                   |                                     | Defchee Amru             |                           |
| Ä            |                           |                     |                   |                                     | Rairo.                   |                           |
| 186          |                           |                     |                   |                                     | Gorboba.                 |                           |
| 96           |                           |                     | Balaftap. Rachen. |                                     |                          |                           |
| 00           |                           |                     | Rlofterfirche Gt. |                                     |                          |                           |
| 92           |                           | Bal. d'oro Benedig. | Gaffen.           |                                     |                          |                           |
| 978          |                           |                     | Dom Maing.        |                                     |                          |                           |
| 1043         |                           | S. Marco Benebia.   | Dom Opener.       | -                                   |                          |                           |
| 63           | Dom Bifa.                 | .0                  |                   |                                     |                          |                           |
| 1089         |                           |                     |                   | Eluny.                              |                          |                           |
| 96           |                           |                     |                   | St. Saturnin Lous<br>Ionse          |                          |                           |
| 1110         |                           |                     | Dom Moring        | :-   nate                           |                          | St. Mibane.               |
| 1140         | Cap. Palatina<br>Pafermo. |                     |                   |                                     |                          |                           |
| 1144<br>1153 | Rantifferium file.        |                     |                   | St. Denis.                          |                          |                           |
| 1163         | Cubalisticum Bala.        |                     |                   | Matre Dama Maria                    |                          | _                         |
| 1169         | Rathebr. Balermo.         |                     |                   | Stotte Zunic Pulle.                 |                          |                           |
| 23           |                           |                     | Dom Braunschma.   |                                     |                          | Chor Canterburn.          |
| 6            |                           |                     |                   | Rathebr. Chartres. Mofchee Gevilla. | Dofchee Sevilla.         |                           |

|                              | Rath. Salesbury. |                                      |                      |      | Befiminft. Bondon.      |               |                 |                 |                | Dom Upfala. | -                |                   |                                 |                  |                      |       | Dom Drouthein.                 |                     |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-------|--------------------------------|---------------------|
| Albambra Granada             | Refirmmer.       | Rathedrale Burgos.                   | •                    |      |                         |               |                 |                 |                | :           |                  |                   |                                 |                  |                      |       | Batalba.                       | Kathebraie Sevilia. |
| Kathedr. Rouen.<br>" Rheims. | " Amiens.        |                                      |                      |      | Ste. Chapelle<br>Laris. | •             | ٠               |                 |                |             |                  |                   |                                 |                  |                      |       |                                |                     |
|                              |                  | Münfter Bonn.<br>Liebfrauent. Erier. | Elifabethf. Mar:     |      |                         | Dom Köln.     | Dom Regensburg; | begonnen.       |                |             | St. Boreng Rurn: | berg.             | Dom Antwerven. Stevhansb. Bien; | Theodorich Prag. | Runfter Ulm. Deifter | Röin. |                                |                     |
|                              |                  |                                      |                      |      |                         |               |                 |                 |                |             |                  |                   |                                 |                  |                      |       |                                |                     |
|                              |                  | Guibo da Siena.                      | S. Francesco Affifi. |      |                         | Kimahne. Gian |                 | Sta. Maria Rov. | Campo S. Bifa. | Duccio.     | Giotto.          | Dogenpalaft Bene: | Orcagna.                        | Loggia bei Lanzi | Florenz              |       | Dom Mailand.<br>Certofa Pavia. | Ficfole.            |
| 1207<br>1212                 | 1320             | 1221                                 | 1228                 | 1287 | 1245                    | 1248          |                 | 1278            | 1283           |             | 1882             | 1340              | 13 <b>52</b><br>13 <b>5</b> 9   | 1876             | 1377                 |       | 1886<br>1896                   | 1403 $1387 - 1455$  |

# Britter Theil.

# Die neuere Zeit.

# A. Das Beitalter der Renaissance.

Kenaissance, Wiedergeburt, nennen wir im allgemeinen die im 15. Jahrhundert besonders in Italien beginnenden Bestrebungen, dem Menschen die harmonische Ausbildung seiner Anlagen im Sinne der Alten und im Gegensaße zu den mittelalterlichen Glaubens und Sittengesehen zu ermögelichen; — im besondern die gleichzeitige Kunstrichtung, welche auf dem Studium der Antike und der Natur basirt.

Pie Seimath der Kunst-Venaissance ist Italien, wo die Bevölkerung, durch Wohlstand und allgemeine Bildung begünstigt, von kunstfreundlichen Päpsten, Fürsten oder Patriciern geleitet, die eigene große Vergangenheit wiederzuerwecken trachtete, deren Werke zum Theil noch vor ihren Augen standen, zum Theil durch die in dieser Zeit betriebenen Ausgrabungen an das Licht gebracht wurden.

Die Aenerung war eine zwiefache. In formaler Richtung bildete sich das Auge an den Schöpfungen der Antike und durch das gründlichere Studium der Natur. Gleichzeitig wurden die Mythen und Hiftorien des Alterthums wieder lebendig als Vorwürfe für künstlerische Darstellung; Stosse der christlichen Geschichte werden nicht mehr in typischer

Beije behandelt, sondern historisch, menschlich; die Heiligen werden wie die griechischen Götter Verkörperung menschlicher Vollkommenheit und Schönheit; auch das Leben der Gegenswart erscheint der künstlerischen Darstellung werth und der Blick schärft sich für landschaftliche Schönheit. So erweitert sich der künstlerische Gesichtskreis und kommt die Malerei nach und nach an die Spike der bildenden Künste.

- Pie Entwicklung der zeichnenden Künste wird auch durch verwollfommnete Maltechnif und durch die Ausbildung von Gravirmethoden zu graphischen Reproductionsmitteln gefördert.
- Pas Malen mit Del wird in den Niederlanden durch die richtige Mischung von trocknenden und nichttrocknenden Delen verbessert und tritt allmählich überall an die Stelle des Temperaversahrens.
- Per Formschitt in Holz und Metall, bereits im Mittelsalter für den Stempeldruck und ähnliches benutzt, wird, getragen von der Erfindung des Letterndrucks, eine vervielsfältigende Kunst. Zuerst nur zur Herstellung von Umrißzeichnungen behufs der Colorirung verwendet, gelangt derselbe im 15. Jahrh. zur Selbständigkeit und im 16. zu einer technischen Vollendung, welche große Künstler, besonders in Deutschland, sich gern seiner bedienen ließ. Der älteste datirte Holzschnitt von 1423, deutsch.
- **Der Aupserstich** scheint aus der Goldschmiedewerkstätte hervorgegangen zu sein: Probeabdrücke von Gravirungen in Ebelmetall, welche mit Niello (Mischung von Schwesel und verschiedenen Metallen) ausgefüllt werden sollten. Der erste datirte Kupserstich, ebenfalls deutsch, von 1446. Der Stichelarbeit tritt im 16. Jahrhundert
- die Nadirung mit der Nadel, deren Linien durch Aeten vertieft werden, an die Seite.
- Per Zeit nach umfaßt die Renaissance so ziemlich das ganze 15. und 16. Jahrhundert, und zwar sett man bis Bucher, Kunstaeschichte.

1500 die Frührenaissance (Quattrocento), welche die antiken Formen mit jugendlicher Naivetät und Frische anwendete und umwandelte; von 1500—1580 die Hoch = renaissance (Cinquecento), die Zeit des bewußten Befolgens der künstlerischen Gesetze des Alterthums. Die sich an diese anschließende Kunst der Spätrenaissance oder des Ba=rocco ist die eigentliche Kunst des 17. Jahrhunderts.

Diese Eintheisung ist nach dem Entwickelungsgange der Architektur getroffen, mit welcher die Plastif im wesentlichen gleichen Schritt hält, während die Malerei unabhängig ihren Weg geht.

Künster von höchster und vielseitiger Begabung treten auf allen Punkten Italiens auf. Werden Florenz, Rom und Benedig durch ihre politische Bedeutung und ihren Reichthum die natürlichen Centren des Kunstlebens, so entstehen doch in den meisten Städten des Landes herrliche Bauten und eigene Walerschulen und die Zahl der Künstler wird fast unüberschbar. Die Namen der Größten sind im Lause der Zeit zu Gattungsbegriffen geworden und erst die Gegenwart hat die Werke zu lichten begonnen, welche den berühmteren . Weistern zugeschrieben wurden.

## 1. Italien.

### a. Baukunst.

Die italienische Arcitektur folgte nur dem nationalen Zuge, indem sie die gothischen Formen wieder abschüttelte und den aus altdriftlicher Zeit bewahrten Stil nach der Anleitung Vitrud's seinem römischen Vorbilde wieder nähers zubringen suchte.

Per Valastban macht dem Kirchenbau den Rang streitig, und auf jenem ersteren Gebiete erweist sich die italienische Kenaissance entschieden schöpferischer als auf dem letzteren. Während in den Fassaden die schon in mittelalterlichen Bauten gegebenen Anlagen weiter ausgebildet werden, schaffen die Architekten in den Innenräumen: Arcadenhöfen, Stiegenshäusern, Sälen völlig Neues und für die ganze neuere Zeit Mustergültiges an Zweckmäßigkeit und Schönheit.

Pie Kirche ist balb Langhaus, balb Centralbau; die Kuppel über ber Bierung wird zur Regel, Thürme bleiben eine Seltenheit; der gegliederte Pfeiler wird wieder durch den gradseitigen oder die Säule verdrängt, das Kreuzgewölbe durch das Tonnengewölbe, und auf dieses die Cassettirung übertragen, auch die flache Decke kommt wieder in Gunst;

die Kirchenfassade mit Säulensstellungen, Giebeln, Nischen zc. steht häufig außer allem organischen Zusammenhang mit dem Gebäude, wurde dem letzteren nachträglich angeheftet oder blieb weg, wenn die Baumittel erschöpft waren.

Die Innendecoration gewinnt einen bis dahin unbekannten Reiz durch die Mannigfaltigkeit der ftructiven und ornamentalen Formen, welche durch freie Umbildung antiker oder — in der Wandmalerei — altchriftlicher, in den Katakomben entdeckter Motive:



Fig. 228. Bilafter.

Grottesken, entstehen (Fig. 228 oben, 229, 230 S. 212). Auch mittelaterliche Formen wirken zum Theil nach, wie in bem Schilds und Rahmenwerk (cartouche), welches Motive der Holzschnitzkunst, die gebogenen und aufgerollten Känder u. dergl. in die Steinbildhauerei überträgt (Fig. 231 S. 213).

Per größte Baumeister ber Frührenaissance ift Filippo Brunellesco ober Brunelleschi aus Florenz 1377—1446, zuerst Golbschmieb, bann Bilbhauer, endlich Architeft, burch Studium und Messungen an römischen Bauwerken sich für die praktische Anwendung der antikisirenden



Big. 230. Ornament ber Sochrenaiffance.

Big. 229. Ornament ber Sochrenaiffance.

Architektur vorbereitend. Der 1420 in Florenz tagende internationale Baukünstlercongreß genehmigte sein kühnes Project einer Auppel für den Dom, welche erst nach seinem Tode, 1461, beendigt wurde. In dem Palazzo Pitti schuf er den florentiner Palastthpus der Renaissancezeit, welcher mit seiner Austica (Bau aus mächtigen Duadern, welche an der Obersläche rauh, an den Kanten abgeschrägt sind: Buckelsteine, bossages) an die schwere, burgartige Außenseite der mittelalterlichen Paläste erinnert, und von den Zeits





Fig. 231. Schildwerf.

genossen und Nachfolgern Brunellesco's weiter ausgebildet wird. Neben diesem letzteren ragt in Florenz hervor

der gelehrte Theoretiker und Baumeister Leon Baptista Alberti aus Benedig oder Florenz, 1400(?)—1472,

in Venedig der Architekt und Bildhauer Pietro Lomsbardo, von 1464—1511 thätig.

Benkmale. Bon Brunellesco: die Domkuppel, die Kirchen S. Spirito und S. Lorenzo, Bal. Bitti zu Florenz, die Badia bei Flesole; von Alberti Bal. Rucellai, dessen Quaderbau bereits durch Geslimse horizontal und durch Pilaste vertical gegliedert ist, die Fassabe von Sta. Maria Rovella (Fig. 232 S. 214), beibe in Florenz u. a. m.; ebendasclost: Pal. Strozzi, von Benedetto da Majano (1444—1498) 1489 begonnen, zu Cnde gesührt mit dem großartigen Gessimse (Ria. 233 S. 214) von Sim. Eronaca (1453—1508), welcher auch den



Fig. 232. Sta. Maria Novella in Florenz.



gig. 233. Pal. Stroggi, floreng.

Bal. Buadagni, beffen obere Stodwerte nur an ben Eden Quaberbau zeigen, gebaut haben foll; - von Dicheloggo Dicheloggi, 1396-1479, Bal. Miceardi in Floreng; in Benedig der bof bes Dogenvalaftes mit ber Freitreppe von Ant. Riggo (etwa 1460 -1520), der Bal. Bendramin=Calergis (Fig. 234) von B. Lombardo; - in Mailand bas Depedale grande mit ber ichonen Badftein: faffade von Ant. Filarete († um 1470), Die herrliche Faffade ber Certofa bei Bavia (Rig. 235 6 216) von Antonio Amadeo (1447-1522); - ber Bal. bel configlio gu Badua von Biagio Roffetti 1523-1526; - in Giena Bal, Biccolomini; in Bologna Bal. Bevilaqua u. a.

In der Zeit der Sochrenaissance wird Rom wieder zum Mittels punkt des künftlerischen Lebens und Schaffens. Die Päpste, besonders Julius II. und Leo X., ziehen die bedeutendsten Künftler dorthin und ftellen denselben großartige Aufs gaben. Die Denkmale altrömischer Kunst gewinnen hier mehr unmittelbaren Einsluß auf die neuen Schöpfungen, dieselben werden strenger nach der Theorie durchgeführt, aber weniger phantasievoll und originell. Fast zwei Jahrhunderte währt der Bau der neuen

Feterskirche, welche anfänglich hinter ber alten Basilica nach bem Plane Rossellini's aufgeführt werden sollte. 1506 entwarf für dieselbe einen neuen Plan



Fig. 234. Bal. Benbramin-Calergis, Benebig.

**Bramante** (Donato Lazzāri) aus der Gegend von Urbino, 1444—1514, welcher bereits in der Lombardei Glänzendes im Centralbau geleistet hatte. Sein Plan ging von der Form des griechischen Areuzes aus und beabsichtigte eine Auppel zwischen zwei Glockenthürmen. Doch bei des Meisters Tode waren erst die Hauptpeiler der Vierung, die Tribune und das sübliche Querschiff vollendet. Sein

Radfolger, Raffacl, unter welchem Giulio da Sangallo, Fra Giocondo da Berona und Antonio da



Fig. 235. Bon ber Certofa bei Bavia.

Sangallo als Bauleiter thätig waren, veränderte in dem Plane Bramante's das griechische Kreuz in ein lateinisches.

Auf Raffael folgte Baldaffare Peruzzi; 1546 ftellte der 72jährige Michel Angelo die Form des griechischen Areuzes wieder her und entwarf den Auppelbau, welchen Bignola u. A. ausführten, Carlo Maderna baute unter Baul V. das Langhaus, die Vorhalle und die Fassade, 1605-1612, welcher endlich Bernini seit 1667 die Colonnade anfügte. Die Kirche ist 187 m lang, die Kuppel 117, das Langschiff 45 m hoch.

3m Valaftban wird die Trennung der Geschosse durch Gesimse und die mehrfache Bilafter= und Säulenstellung (in der Reihen= folge: dorisch, ionisch, forinthisch) consequent durchgeführt, Bortale und Fenster erhalten Umrahmun= gen und Giebelbefrönungen.

Berühmte Baumeifter Diefer Beriode find ferner Racovo Sanfovino (eigentlich Tatti) 1479—1570, vornehmlich in Benediathätia, Giorgio Bafari. zumeist bekannt durch fein Werk: Lebensbeschreibungen der berühm= teften Runftler. 1512-1574, der gig. 236. Bom Balaggo Farneje, Bicentiner Andrea Balladio. 1518-1580, Berfaffer eines



Berts über Architektur, Sebaft. Serlio, 1475—1552 oder 1560, ebenfalls Theoretifer, Galeann Alessi. 1500-1572, der Hauptmeister des grandiosen genuesischen Balaftbaues.

Benkmale. Bon Bramante: G. Spirito und andere Rirchen in Dai: land, in Rom der Gaulenhof der Canceller fa, der Damafushof des Batican. -Bon Dichel Angelo: die Freitreppe jum Genatorenpalaft und der Confervatoren: palaft auf dem Capitol, Bal. Farnese (Fig. 286). - Bon Raffael: Die Chigi-Rapelle in Sta. Maria bel popolo ju Rom. - Bon Balbaffare Beruggi, 1481-1587, Billa Farnefina und Bal. Maffimi ju Rom, Bal. Bollini u. a. in Siena; - von Giulio Romano Bal. del Te u. a. zu Mantua; - von Sanfovino die berrliche Marcusbibliothek (Fig. 237), ber Bal. Corner und mehrere Kirchen in Benebig, ber Universitätshof zu Badua, ber Bal. Riccoslini zu Rom. — Bon Bafari: die Uffizien zu Florenz und die Abbadia zu Arezzo. — Bon Palladio: die Kirchen bet Achentore (Fig. 238), S. Giorgio Maggiore u. a. zu Benebig, ter Pal. Foskati in bessen Rahe, das Olympiche



Fig. 237. Marcusbibliothet in Benebig.

Theater, die Basilica und mehrere Palaste in Bicenga. — Serlio baute mit an dem Pal. Zeno zu Benedig, dem Louvre und den Autlerien zu Paris. — Bon Alessie: Die Pal. Spinola, Sauli (Muine), Prignole 2c., ferner die Kirche Sta. Maria da Carignano zu Genua. Der ebendaselbst gegen Ende des 16. Jahrt. von Nocco Lura go aus Como erbaute Pal. del Municipio, früher Doria-Tursi (Kig. 239 S. 220), bezeichnet bereits den Uebergang zur Spätrenaissance.

#### b. Bildnerei.

Die Plafift der Renaissance dringt durch das Studium ber Antife und der Natur zu immer größerer Freiheit und



Fig. 238. Rebentore ju Benebig.

Formenschönheit vor, entfernt sich aber ebenso allmählich von der Kirche, welcher sie während der Zeit der Frührenaissance noch, nur ohne die mittelalterliche Gebundenheit, Sanfovino die berrliche Marcusbibliothek (Fig. 287), der Bal. Corner und mehrere Kirchen in Benedig, der Univerfitätshof zu Badua, der Bal. Nicco-lini zu Rom. — Bon Bafari: die Uffizien zu Florenz und die Abbadia zu Arezzo. — Bon Balladio: die Kirchen del Achentore (Hig. 288), S. Giorgio Magggiore u. a. zu Benedig, der Bal. Hoskari in dessen Adhe, das Olympische



Fig. 237. Marcuebibliothet in Benebig.

Theater, die Basilica und mehrere Palaste in Bicenga. — Serlio baute mit an dem Pal. Zeno zu Benedig, dem Louvre und den Auflerien zu Paris. — Bon Alessie. Die Pal. Spinola, Sauli (Muine), Prignole 2c., ferner die Kirche Sta. Maria da Carignano zu Genua. Der ebendaselbst gegen Ende des 16. Jahrt. von Nocco Eura go aus Como erbaute Pal. del Municipio, früher Doria-Tursi (Big. 239 S. 220), bezeichnet bereits den Uebergang zur Spätrenaissance.

#### b. Bildnerei.

Die Plafift der Renaissance dringt durch das Studium ber Antife und ber Natur zu immer größerer Freiheit und



Fig. 238. Rebentore ju Benebig.

Formenschönheit vor, entfernt sich aber ebenso allmählich von der Kirche, welcher sie während der Zeit der Frührenaissance noch, nur ohne die mittelalterliche Gebundenheit,





bient. Wie in ber Architektur der Palastbau, so gewinnt in der Palastik die Darstellung des Reinmenschlichen und mythologischer Stoffe immer größeren Boden.

Die Tednik Der Marmorbearbeitung wird mieder zur Meisterschaft gebracht, der Erzquß fteht Blüthe, hoher Die Goldschmiede. aus deren Werkstätten zahlreiche bedeutende Bildhauer und Maler hervorgehen, liefern Wunderwerfe Des Guffes, ber Cifelirung, Emaillirung 2c. Nachahmung der mau= rischen Faiencen (Ma= jolica) führt zu einer ' neuen

Ferracottaplafik, welde, wornehmlich burch Luca bella Robbia zu Florenz (1400—1482), seinen Neffen und dessen geübt, eine große Zahl herrlicher Reliefs, auch Rund=

gestalten, mit weißer und theilweis farbiger Glasur geschaffen hat.

Die Saupsmeister ber Frührenaissance find Lorenzo Ghiberti aus Florenz, 1378-1455, welcher 1401 in



Sig. 240. Bon Ghiberti's erfter Baptifteriumsthur.

der Concurrenz um eine Bronzethür des Baptisteriums daselbst den Sieg davontrug, dieselbe bis 1424 noch in mittelalters lichem Geiste und in strengem Reliefstil, dann bis 1552 die zweite Thür bereits mit malerischer Behandlung des Reliefs

(übertriebenes Hochrelief und daneben Mittels und Hintersgrund in der Perspective) ausführte; Donatello (Donato di Betto Bardi) aus Florenz 1386—1466, das Haupt der realistischen Schule; dessen Echüler Andrea Berrocchio



Fig. 241. Chiberti.

von Florenz 1432—1488, und die Lombardi in Obersitalien.

Benkmale. Bon Gbiberti: Die erfte Thur, in zwanzig Felbern Beichichten Des Reuen Teftaments, Die zweite folche bes Alten in gebn Tafeln barftellend, beibe mit jablreichen Rebenfiguren, Ropfen und Ornamenten (Fig. 240, 241), der Benobius: fartophag im Dom ju Rloreng, Bronge= ftatuen in Orfanmichele, bas Taufbeden in S. Giovanni zu Siena u. a. - Bon 3ac. Quercia 1374-1438 ber Brunnen in Siena, nach welchem ber Meifter ben Beinamen bella Kontana erhielt. -Bon Donatello: Riguren am Dom und Campanile, Grabmal Johann's XXIII. im Baptifterium, zwei Rangeln in G. Lorengo, Reliefs taugender Rinder in den Uffigien, David im Bargello, fammtlich ju &10= reng, bas Reiterbild bes venegianifchen Condottiere Gattamelata in Badua u. v. a. - Bon Quea della Robbia: Thonarbeiten (Fig. 242), Auferstehung in der Atademie, Tabernatel in G. Apoftoli, muficirende Engel im Dom, Gacriftei= brunnen in Sta. Maria Rovella, ber Taufer im Rreuggange ber Annunciata, ferner ber marmorne Rinderfries in ben Uffigien und die brongenen Thuren ber Domfacriftei, fammtlich in Floreng. - Bon Ber= rocchio: Medicaergrabmal in S. Lorenzo. David in ben Uffigien, Brunnenfigur (Fig. 243 S. 224) im Bal. Berchio, Chriftus und Betrus in Orfanmichele in Floreng,

Apostelfiguren in der Sixtin. Rapelle zu Rom, das Reiterbild des Colleone in Benedig. — Bon Bietro Lombardo (vergl. S. 213): die berühmten Gradmater Dante's in Ravenna und Mocenigo's in S. Giovanni e Baolo zu Benesdier Geine Shine Tullio und Untonio haben vieles mit ihm gemeinschaftlich gegerbeitet, Tullio soll mit Aless. Leopardo (ca. 1480—1540) Antheil an dem Gradmal des Andr. Bendramin in S. Giovanni e Baolo haben.

Per Plastik der Sochrenaissance giebt bas charakteristische Gepräge



Fig. 242. Thonrelief von Luca bella Robbia.

Michel Angelo Buonarroti, geb. 6. März 1475 in der Nähe von Arezzo, † 17. Februar 1564 zu Rom. Zuerst bei dem Maler Domen. Ghirlandajo in der Lehre, dann sich

der Sculptur zuwendend, hat er in allen bildenden Künsten unsterbliche Werke hinterlassen; aber daß er der geborene Plastiker war, verrathen auch seine Fresken. Von einer Originalität ohne Gleichen, in dem Bewußtsein, daß ihm



Fig. 243. Rnabe mit bem Delphin von Berrocchio.

keine zu großartige Aufgabe gestellt werden könne, erkannte er kein Gesetz herkommens oder der Theorie an, welches seiner Ueberzeugung und seiner Schöpferkraft Schranken setzen wollte. Wo es ihm erforderlich zu sein schien, that er auch der Natur Gewalt an, und mußte noch erleben, daß Nachsahmer jene ("michelangelesken") Uebertreibungen in der Formengebung, welche er sich gelegentlich erlaubt hatte, zur Regel machten. Wie hierin geht überhaupt durch sein Leben ein tragischer Zug. Nicht wenige seiner großartigsten Entswürfe kamen gar nicht oder doch nur verstümmelt zur Aussführung, und wiederholt gerieth seine patriotische Gesinnung mit den persönlichen Gesühlen für seine Gönner, die Medici, in Zwiespalt, so daß er 1529 sogar die Vertheidigung von Florenz gegen jene leitete, von den Siegern jedoch großsmüthige Verzeihung erhielt.

Plaftifde merke M. Angelo's. Jugendarbeiten: Faunstopf in den Uffigien und Centaurentampf im Bal. Buonarr, qu Floren zi um 1500 Pietà in der Petersetirche, Rom; toloss. David in Floren zi, um 1504 Kiguren für das (unausgerfährte) Mausole um B. Justius' II.: Mofes (Kig. 244 S. 226) in Rom, zwei Gefangene im Louvre, ein auf einem Ueberwundenen Knieender, Floren zi, um 1530 Medidergradmäler in S. Lorenzo zu Floren z. Lorenzo zil pensiero", Giuzitano, Morgen, Abend, Tag und Nacht; 1545 Kiguren für das einfachere Grabmal Justius' II.

Andrea Sansovino (Contucci), geb. 1460 zu Monte Sansovino, † 1529, oben als Lehrer Jac. Tatti's genannt, ist in seinen Sculpturen maßvoller, bewahrt die edelste Formenschönheit.

Ausgezeichnete Weister dieser Zeit sind ferner Giovanni da Bologna (Jean Boulogne) aus Douai, 1524—1608; Baccio Bandinelli aus Florenz, 1493—1560, wie jener der Richtung M. Angelo's folgend, wegen seines Künstlersneides so bekannt, daß ihm nachgesagt wurde, er habe den Carton, M. Angelo's zur Pisanerschlacht (vergl. Malerei) zerstört; Agostino Busti, il Bambaja", ca. 1480—1550, der Meister des schönen Grabmals des Gaston de Foix, welches leider an die verschiedensten Orte zerstreut ist; Benvenuto Cellini aus Florenz, 1500—1570, der Mickel Angelo nachstrebende berühmte Goldschmied und Gießer, welcher sein abenteuerreiches Leben und sein Schaffen in Rom, Florenz, Paris 2c. selbst ruhmredig beschrieben und

zwei Abhandlungen über Goldschmiedekunft und Sculptur verfaßt hat.



Fig. 244. Mofes bon Michel Angelo.

Benkmale. Bon Sanfovino: Die Taufe Chrifti im Baptisterium zu Florenz, Grabmaler in Sia. Maria bet Popolo, die heit. Anna und Maria (Fig. 245) in S. Ngostino zu Rom, Statuen und Reliefs der Santa Casa zu Loreto bei Ancona; von Giov. da Bologna: Raub der Sabinerinnen in der Loggia dei Lanzi, der emporschwebende Mercur in den Uffizien, Oceanusgruppe im Boboli-

garten, das Reiterbild Cosimo's I. in Florenz, Reptunsbrunnen in Bologna u. v. a., das Reiterbild heinrich's IV. in Paris ift in der Revolution vernichtet worden; von Bacc. Bandinelli: hercules und Cacus vor dem Pal. vecchio, der tode Christus in Scroe in Florenz, Gradmäler in Sta. Maria sopra Minerva in Rom 2c.; von Benv. Cellini's zahlreichen Berten ist wenig erhalten: der Perseus in der Loggia dei Lanzi zu Florenz, ein Tasselaussak ("Salzschaft") in Bien, ein Schill in Bindfor, Schammunzen Eig. 246 G. 228) und ähnliches; von Alessandro Bittoria aus Trient, 1525—1608, Schüler des jüngeren Sansono, zahlreiche Gradmäler, Statuetten, Büsten, Candelaber u. a. in



Fig. 245. Sta. Anna und Maria von Sansovino.

Benedig, Padua 2c.; dergi. von Andr. Bregno, gen. Riccio ober il Briosco aus Badua 1480-1532, in Padua 2c. - Bergi. Malerei: Lionardo da Binci.

### c. Malerei.

Pas streben nach malerischer Wirkung in der Architets tur und Plastif bezeichnet bereits eine Wandelung in der Geschmackrichtung, welche in der Begünstigung aller malerischen Decoration, in den großartigen Aufträgen für Monumentalmalerei, in dem Zuströmen einer unglaublichen Wenge von Talenten, dem Aufblühen von Walerschulen in allen Gegenden sich noch entschiedener ausspricht.

Per Schaffenstries und das Bemühen, die Natur, das volle Leben in seiner Wahrheit wiederzugeben, fanden in der Farbe und in der Maltechnik das günstigere Ausdrucksmittel, um so mehr, als ein neues Versahren dem Bedürfniß entsgegenkam.



Fig. 246. Cellini's Schanmunge auf Frang I.

Die Gelmalerei, in den Riederlanden vervollkommnet (vergl. S. 209), drang in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nach Italien vor und eröffnete der Taselmalerei ganz neue Bahnen, ohne daß sie hier das Fresco zu verdrängen vermocht hätte. Auch die

Graphischen Reproductionsmittel finden in Italien sleißige Pflege; der Holzschnitt blüht zu Ende des 15. Jahrhunderts besonders in Benedig, Ugo da Carpi, † 1523 in Rom, ausgezeichnet im mehrfardigen (chiaroscuro oder Helldunkel-) Schnitt, doch nicht dessen Ersinder; der Rupferstild, behufs der Bervielfältigung zuerst von dem Goldschmied

Baccio Balbini zu Florenz um 1460 (?) geübt, am berühmtesten Marc Antonio Kaimondi aus Bologna, 1475 bis um 1534.

Die Malerei der Frührenaissance hängt in ihrem Können noch innig mit der vorausgegangenen Periode zusammen. In der Darstellung der Begebenheiten ist oft noch eine in ihrer Naivetät liebenswürdige Unbeholsenheit, die Darstellung des Nackten bereitet den Künstlern noch große Schwierigkeiten; allein sie ringen mächtig nach Naturwahrheit, greisen muthig in die heidnische Mythologie und in die Gegenwart hinein und bereiten den großen Nachfolgern die Wege.

Fier Malerschnken bestehen, sich gegenseitig ergänzend, neben einander: die to scanische, von Florenz aus saft ganz Mittelitalien beeinflussend, deren träftiger, stark welklicher Richtung die weichere, religiöse der umbrischen gegenüberssteht, wie in Oberitalien der strengen, noch vornehmlich die Zeichnung betonenden paduanischen die venezianische mit ihrem Zuge zur Coloristik.

Die toscanische Soule. Un ber Schwelle ber neuen Beit stehen in Florenz Baolo Uccelli (di Dono), etwa 1396-1470, Schüler Ghiberti's, mit Borliebe fein Studium ber Berspective an den Figuren und in der Staffage documen= tirend, und Masolino (Tommaso Fini) 1383—1447. Des Lettern Schüler foll Masaccio (Tommaso Guidi) um 1401—1428, der Hauptmeister dieser Schule, gewesen sein. Der Carmelitermonch Fra Filippo Lippi, um 1412-1469, machte fich eben so durch die Lebendigkeit seiner Compositionen und seines Colorits, wie durch seinen leicht= fertigen Lebenswandel bekannt. Sein Sohn Filippino Lippi, etwa 1459—1505, folgte ihm in der Kunftrichtung. Benozzo Gozzoli, 1424 bis nach 1496, Schüler und Gehülfe Fiesole's; Luca Signorelli, 1441 bis um 1524, der Borläufer Mich. Angelo's; Sandro Botticelli (Aless. Filippi) 1447-1515; Domenico Ghirlandajo (Bigordi) 1449-1498, Sohn eines Goldschmieds, Haupt einer Malersamilie (seine Brüber Benebetto und David, sein Sohn Rudolso), erster Lehrer Mich. Angelo's, "vereinigte organisch die Summe aller Ergebnisse der Specialisten und gab dadurch der männlichen florentinischen Kunst den frischen Aufschwung, dessen letzte Höhe Fra Bartolommeo, Raffael und Michel Angelo bezeichnen".

Pie umbrische Schule wird vornehmlich repräsentirt durch Pietro Perugino (Banucci) 1446—1524, bessen emspsindungsvolle und liebliche Art in den Jugendwerken seines Schülers Raffael nachklingt, Bernardino Pinturicchio (Betti) um 1454—1513. Giov. Santi von Urbino, † 1494 ist zumeist bekannt als Bater Raffael's. Fransessco Francia (Raibolini) um 1450—1518, Goldschmied und Kupserstecher, als letzterer Lehrer des Marc Anton, schloß sich als Waler der Richtung Berugino's an.

Pie Schule von Padna. Hier bilbete Franc. Squarscione, 1394—1474, den großen Andrea Mantegna, 1431—1506, dessen Gemälde nicht nur in Composition, strenger Zeichnung und Modellirung, sondern auch in der Färbung an das Studium der Antike erinnern und der zuerst einen großen geschichtlichen (nichtsirchlichen) Stoff behandelte. Seine Söhne Francesco und Lodovico waren seine Gehülsen. Von ihm beeinflußt war ansangs die

Fenezianische Schuke, in welcher aber bald ein sonniges, heiteres Element den strengen Ernst milberte. Auf die Brüsder und Bettern Bivarini folgten die Brüder Bellini: Giovanni 1426—1516 und Gentile, um 1427—1507. Ersterer, "Giambellin", schuf, besonders seitdem Antonello da Messina (um 1414—1493) die Enck'sche Maltechnik nach Italien verpslanzt hatte, jenen natürlichsgraciösen Stil und jenes klare leuchtende Colorit, welche für die venezianische Schule charakteristisch sind. Er war der Lehrer der großen Maler der folgenden Periode.

Benkmale. 1. Toscaner. Bon Uccelli: Schöpfung und Gundflut, Fresten im Rreuggange von Sta. Maria Rovella, Reiterbild bes Condottiere hamt-

wood, grau in grau, auf Leinwand übertragen, im Dom ju Floreng; - von Dafolino: Freden in ber Collegiatirche und ber Lauffirche ju Caftiglione D'Diona bei Barefe; von Mafaccio Fresten in G. Clemente ju Rom, Jugend= arbeiten, und in Carmine ju Floren; die Berfuchung, Bertreibung aus dem Paradiese und Scenen aus bem Leben des Apostel Betrus, jene Schopfungen, an welchen nach Bafari's Ausspruch alle großen Meifter ber Renaiffance ihre Studien gemacht haben; - von gra gil. Lippi: Freefen in Brato und Spoleto, gablreiche Tafelbilder, wie die Beburt Chrifti in Brato, die Madonnen im Louvre und in der Gal. Bitti zc.; - von Filippino Lippi: Fresten in Carmine gu Floreng und in Brato, Madouna in G. Spirito gu Floreng 2c.; - von Ben. Goggoli Fresten im Bal. Riccardi ju Florenz, in S. Gimignano bei Bolterra, im Campofanto ju Bifa zc.; - von Dom. Ghirlandajo: Berufung ber Apoftel Betrus und Andreas in der Sixtin. Rapelle ju Rom, Leben bes beil. Frang in Sta. Trinita, Leben ber Maria und Leben bes Taufers in Sta. Maria Rovella ju Floreng; - von bem Bilbhauer Berrocchio, bem Lehrer Lionardo's: Laufe Chrifti in der Atademie ju Floreng. 2. Umbrier. Bon Perugino: Freden in der Sixtin. Rapelle ju Rom, Bieta von 1495 im Bal. Bitti ju Floreng, Die bas Rind verehrende Maria, Rat. Gal. London u. v. a.; - von Binturicchio: Madonna in Sta. Maria be' Roffi gu Berugia, Fresten in der Dombibliothet ju Siena, im Battean zc.; - von gr. Francia: Da= bonnenbilder in den Rirchen und ber Binafothet ju Bologna, ju Ferrara, Lucca, Forli und in allen europaifden Galerien. 3. Dantegna: Leben ber beil. Jatobus und Chriftoph in der Eremitanerfirche ju Badua, Leben bes Lod. Gongaga im Caftell ju Dantua, Altarbilder in G. Benone ju Berona und in Galerien, Triumphaug Cafar's : neun grau in grau in Bafferfarben auf Leinwand ausgeführte Gemaibe, jest in Samptoncourt; Rupferftiche. 4. Benegianer. Bon Giov. Bellini: Madonnen in der Afademie, in Sta. Maria ai Frari und anderen Rirchen Benedigs, Dogen-Bildniffe zc.; - von Gent. Bellini: Broceffion auf bem Marcusplage (Atabemie in Benedig), Bredigt bes beil. Dar= cus (Brera in Mailand), viele Berte ber Bruder find ju Grunde gegangen; von Bitt. Carpaccio, etwa 1460-1522, Bilbercoften in ber Atabemie gu Benedig; - von Giambattifta Cima da Conegliano, 1460 - um 1508, gabireiche Madonnenbilder.

In der Zeit der Sochrenaisance verzweigt sich die florentinische Schule nach Mailand und Rom, die venezianische behauptet ihre Eigenart, Parma erlangt vorübergehende Bedeutung durch Correggio.

Die Massader Maserschule verdankt ihren Glanz der Berufung des Lionardo da Vinci (so genannt nach seinem Geburtsorte dei Florenz, 1452—1519) durch den Herzog Lodovico il Moro (Ssoza). Einer der universellsten Geister aller Zeiten war Lionardo auch Architekt, Kriegsz und Wasserzbaumeister, Bildhauer, Improvisator, Sänger und Musiker, Gelehrter — und auf keinem dieser Gebiete Dilettant, vielzmehr "überall Begründer und Entdecker"; dabei von

ungewöhnlicher Schönheit, höchster und geübter Körperkraft, voll Geist und Witz (Fig. 247 sein Bildniß, angeblich von ihm selbst). Sein Lehrer Verrocchio soll das Malen aufgegeben haben, weil er mit dem Schüler nicht wetteisern konnte. In Mailand arbeitete er 1483 das Modell einer



Fig. 247. Lionarbo ba Binci.

Reiterstatue des Francesco Sforza, welche unausgeführt blieb, während das Modell durch französische Soldaten zerstört worden ist, malte das Abendmahl (vollendet 1499), Bildenisse 2c., gründete und leitete die Asademie der Künste, hielt Borlesungen und versaßte Bücher über Malerei, Anatomie,

Proportionen, Optik und Perspective. Seit 1500 in Florenz componirte er im Wettkamps mit Mich. Angelo (vergl. unten) für den großen Rathßsaal die Schlacht von Anghiari (nur eine Reitergruppe darauß in Copie erhalten), lebte dann abwechselnd in Kom, Florenz, Mailand, endlich in Frankreich, wo (in Amboise) er 1519 starb. Sein bekanntester Schüler ist Bernardino Luini um 1470—1530, welcher sich so vollständig in die Art des Meisters einarbeitete, daß verschiedene seiner Bilder dem Lettern zugeschrieben worden sind. Auch Soddoma (Giov. Ant. Bazzi), geb. um 1479 in Vercelli, war Schüler Lionardo's, wirkte aber größtenstheils in Kom und Siena.

Benkmale. Bon Lionardo: Anbetung der Könige in den Uffizien in Floren; das Abendmahl, in Det auf die Band des Refectoriums von Sta. Maria delle Grazie zu Mailand gemalt, leider fehr übermalt, ebenda in der Beren Bilde niffe und die Zeichnung des Chriftusklopfes; Bildniß der Mona Lisa und Jobannes der Täufer im Louver zu Paris; Chriftus und die Schriftgelebrten in der Ratis Gal. zu London; mehreres in Betersburg, Best u. a. D. — Bon Luini; der en und Taselbilder in verschiedenen Kirchen Mailands, der Beren daseilfit ze. — Bon Soddom al Fresten in der Farnesina zu Rom: Mexanders Bermählung mit Roxane und die Familie des Darius vor Alexander, und in G. Domenico zu Pisa aus dem Leben der beil. Katharina.

Morenz und Kom theilten sich in die Thätigkeit der beiden größten Maler des Zeitalters, welche einander in so wunderbarer Weise ergänzen, Michel Angelo's und Raffael's.

**Michel Angelo** (vergl. S. 223 f.) entwarf für den unter Lionardo erwähnten Zweck den Ueberfall der badenden florentinischen Krieger durch die Pisaner; auch von diesem Werk ist nichts übrig geblieben als die Copie einer Gruppe ("die Kletterer"). 1508/9 malte er die Decke der sixtinischen Kapelle zu Kom in zweiundzwanzig Monaten eigenhändig, was zu dem Misverstöndniß Anlaß gegeben hat, er habe diese Gemälbe ohne Cartons sosort auf den nassen Kalk gebracht; 1533—1541 ebenda das Jüngste Gericht.

Rachfolger M. Angelo's waren u. A. Fra Sebaftiano bel Piombo (Luciani; den Beinamen erhielt er von seiner Stellung als päpstlicher Siegelbewahrer), geb. 1485 zu Benedig, aus der dortigen Schule hervorgegangen, dann M. Angelo's Gehülfe in Rom, gest. dort 1547; Daniele da Volterra (Ricciarelli) 1509—1566, auch Braghettone, Hosenmacher genannt, weil durch ihn Papst Paul V. die Blößen im Jüngsten Gericht des M. Angelo verdecken ließ; Agnolo Bronzino, um 1502—1572. Mit Ausnahme des Erstgenannten ahmten auch die Maler vorzugsweise die Schwächen und Uebertreibungen des Meisters nach.

Benkmale. Michel Angelo: die Dedengemalte ber Sixtina ftellen die Sauptmomente der Genefis, Propheten und Sibyllen, Borfahren Chrift dar (Fig. 248: der Schöpfer scheidet Tag und Racht), an der hinterwand das gewaltles güngfte Gericht; in der Capella Paolina: Pauli Bekehrung und Betri Kreuzigung. Madonnen in den Uffizien und in der Natz-Gal. zu London. Bieles wurde nach seinen Zeichnungen von Anderen gemalt. — Seb. del Piombo: Fresten in S. Pietro in Montorio zu Nom, Tod der heil, Apollonia, Pal. Pitt zu Florenz, Bildnisse in verschiedenen Galerien; Dan. da Bolterra: Kreuzabnahme in Sta. Trinitä del Monte zu Rom; Bronzino: Christis in der Borhölle in den Uffizien, Florenz, Wildnisse,

Raffael Santi, geb. 1483 am Charfreitag (28. März) zu Urbino, † 1520 am Charfreitag (6. April) zu Kom, begab sich 1504 und 1506 von Perugia nach Florenz, um durch das Studium der alten Meister und den Verkehr mit den großen Zeitgenossen zu lernen, wurde 1508 nach Kom berusen, mit Aufträgen überhäuft, bald der berühmteste Maler seiner Zeit, geseiert auch von den Künstlern, erlag kaum 37 jährig den übermäßigen Anstrengungen des Geistes und des Körpers. Das Beste der umbrischen Schule in der Keinheit und Holdseitsseit seiner weiblichen Gestalten dewahrend, gewann er in Florenz unter dem Einflusse der Weste Masaccio's, Lionardo's, Fra Bartolommeo's großartigere Anschauung, um dann in Rom, berührt von M. Angelo's Geist, zu jener einzigen Künstlergröße zu reisen, welche die höchste Kraft mit der höchsten Harmonie vereinigt.

Die Bahl feiner Berte ift, auch wenn alle zweifelhaften ausgesichieben werben, unglaublich groß. hier feien erwähnt: 1. Umbrifche Beriode. Die Bermahlung Maria's (lo sposalizio) in ber Brera zu Mailand. — 2. Florenstiner Beriode. Madonna bet Granduca (Bal. Bitti), Gott Bater, Chriftus und heilige, Fresco (S. Severo zu Berugia), Madonna im Grünen (Wien), la belle jardiniere (Louvre), Selbstbildniß (Gal. Borghese, Rom). — 3. Römische Beriode. Madonnen: bella Tenda (mit bem geltvorbang, Munden), bella Sedia Sedia



Big. 248. Bon ber Dede ber Sigtinifchen Rapelle.

(auf dem Seffel, Bal. Pitti), del divino amore (das Kind segnet den Johannes, Reapel), della lacertola (mit der Eidechse, Madrid), la Perle (ebenda), del pesce (mit dem Fisch, ebenda), di Foligno (Batican), Sistina 1518 (Oresden); heil. Cācilia (Bologna), Areugtragung (lo spasimo, Balermo), Transsiguration (Berstärung Chrifti, Batican); Bildnisse der Päpste Julius II. und Leo X. (Pal. Bitti), Fornatina (Pal. Borghese, Nom).

3m Batican fomudte Raffael theils perfonlich, theils burch Schulerhande vier Bimmer (die Stangen) und breigehn Arcaden (die Loggien). I. Stanga bell' Incendio: Brand bes Borgo in Rom, burch bas Bebet Leo's IV. gelofcht, - Sieg Deffelben Bapftes über die Saragenen bei Oftia, - Reinigungseid Leo's III., Rronung Rari's t. Gr. durch benfelben Bapft. II. Stanga bella Segnatura (mo ber Bapft feine Unterfchrift auszufertigen pflegte) 1511: Dieputa bel Sacramento (Die Theologie, die Dreieinigfeit, Maria, Bropheten 2c., Theologenversammlung), 31 Barnaffo (Die Boefie, Apoll von den Dichtern umgeben), La Scuola d'Atene (Die Bhilosophie, Philosophenversammlung, barin auch Raffael felbft, Fig. 249, neben 'feinem Lehrer Berugino), Die Jurisprudeng (Galomons Urtheil, Allegorien). III. Stanga D'Eliodoro, 1511-1514: Bertreibung bes Raubere Seliodor aus bem Tempel ju Berufalem, Die Deffe von Bolfena (Befehrung eines 3meiflers), Attila burch Leo b. Gr. vor Rom jurudgeschredt, Befreiung bes Apoftels Betrus. IV. Gala Di Conftantino: Ronftantine Sieg über Marentius und andere Scenen aus Ronftantine Leben. - In den Loggien zweiundfunfzig biblifche Gefchichten ("die Bibel Raffael's") nach Raffael's Stiggen von Giulio Romano, die Ornamente von Giovanni ba Ubine. - Rach Raffael's Compositionen jur Apoftelgeschichte murben in den Riederlanden Teppiche gewirft (Galeria degli Araggi).

In ber Billa Farnefina ber Triumph ber Galathea, der Mythus von Amor und Binche (1517—1518).

**Raffael's Schüler**, der phantasievolle, bewegliche, oft leichtfertige Giulio Romano (Pippi), 1492—1546 (vgl. S. 217), Perin del Baga (Buonaccorsi) 1500—1547, Andrea da Salerno (Sabbatini), um 1480—1545, Polidoro da Caravaggio (Caldara) 1495—1543, welcher seit 1527 in Neapel und Messina thätig war, u. A., geriethen nach des Meisters Tode mehr oder weniger in Manierirtheit, in gesuchte Zierlichseit, leere Formenschönheit oder, wie Caravaggio, in Rohheit.

Benkmale. Ginlio Romano: Decoratives in Billa Madama ju Rom, Steinigung bes heil. Stephan in S. Stefano ju Genua, im Bal. Ducale und Bal. Del Ze zu Mant ua zahlreiche allegorifche und mythologifche Malereien. Berin bel Baga: Figurenbilber und Decoratives im Bal. Doria zu Genua. Garas vaggio malte in Rom viele Faffaben, meift zerftort; Kreuztragung in Reapel.

Fra Sartolommeo (Baccio bella Porta), der bereits genannte ältere Zeitgenosse Raffael's, 1475—1517, behans belte ausschließlich religiöse Stoffe und steht in der hohen Auffassung derselben ganz selbständig da, während

Andrea bet Sarto, 1487-1531, als ber größte Colorift unter ben Florentinern biefer Zeit erscheint.



Fig. 249. Raffael's eigenes Bilbniß.

Benkmale. Fra Bartolommeo: Jungftes Gericht, Fresco in Sta. Maria Ruova ju Florenz, Kreuzabnahme im Bal. Bitti, ebenda der auferftandene Chriftus, Altarbilder in verschiebenen Kirchen und Galerien. — Andrea bel Garto:

Madonna in der Tribuna der Uffizien, Abendmahl in S. Salvi bei Florenz, Disputa della Trinita, mehrere heil. Familien, Bildniffe im Pal. Bitti 2c.

Die venezianische Schule erreicht ihren Höhepunkt in zwei Schülern Giovanni Bellini's, Giorgione und Tizian, um welchen Letzteren sich zahlreiche hochbegabte Maler, zumeist wie jene vom venezianischen Festlande stammend, scharen.

Siorgione (Giorgio Barbarelli) aus Castellfranco, 1477—1511, folgte zuerst seinem Lehrer in der genrehaften Behandlung biblischer oder allegorischer Vorwürse in Bersbindung mit Landschaft, malte Häusersassan, und erhobsich in seinen Altarbildern und Bildnissen zu außerordentlicher Kraft der Charakteristik und der coloristischen Wahrheit.

**Tiziano Vecett,** geb. 1477 zu Cadore in Friaul, † 27. August 1576 an der Pest in Benedig, mehr vom Glücke begünstigt als der Borige, von geistlichen und weltlichen Fürsten (Papst Paul III., Kaiser Karl V., Philipp II. 2c.) und der Regierung Benedigs reichlich beschäftigt, ist der unübertroffene Maler des "blühenden Fleisches", des leuchstenden Colorits. Bis in sein hohes Alter blieb er unaußsgesetzt thätig.

Die anderen Venezianer standen mehr oder weniger unter dem Einslusse Bellini's, Giorgione's oder Tizian's: Jacopo Palma il Vecchio (der Alte) 1480(?)—1528, in der warmen, klaren Farbe und der Wiedergabe weiblicher Schönsheit dem Letztgenamten nahestehend, der Exsinder der fogen. heiligen Conversationen; Lorenzo Lotto, † 1554; il Moretto (Aless. Bonvicino) etwa 1498—1554; Giov. Angelo und Correggio nachahmte; Paris Bordone Und. Angelo und Correggio nachahmte; Paris Bordone 1500—1571; Tintoretto (Jac. Robusti) 1512—1594, welcher ebenfalls bemüht war, die Kraft und Kühnheit M. Angelo's mit der venezianischen Weise zu vereinigen, jedoch zu viel und zu rasch producirte; Paolo Veronese (Cagliari) 1528—1588, der Maler großer Allegorien und

Festlichkeiten; Bassano (Jac. da Ponte) 1510—1592, bei dem und dessen Söhnen Landschaften und Thiere manchs mal zur Hauptsache werden.



Fig. 250. Tizian's eigenes Bilbniß.

Benkmale. Giorgione's (und Tigian's) Fassabanmalereien am Fondaco bei Tebeschi zu Benedig sind zu Grunde gegangen. Biele ber besten Bilder Giorgione's find in England in Privatbesit. Anbetung ber Könige und Salomos Urtheil in ben Uffizien, das Concert im Bal. Pitti; beil. Familie in ber Gal. Manfetin zu Benedig; die brei Philosophen in Bien.

Tigian. Selbstbildnif (Fig. 250) in Berlin, ber Binggrofchen in Dresben; Simmelfahrt ber Maria (Assunta) in ber Atademie, Grablegung in ber Gal. Mau-

frin und Marter bes hell. Laurentius in der Zesuitenfirche ju Benedig; Grablegung, Geiselung im Louvre; irdische und himmlische Liebe in der Gal. Borgbese ju Mom; Bacchanalien, Benusbilder, Danae mehrsach; Bildnisse Karl's V., Frang I., Baul's III., schone Frauenbilder, die als Tigian's Geliebte, Tochter u. dergl. m. bezeichnet zu werben pflegen.

Balma vechio: Altarbild in Sta. Maria formosa und thronender Petrus in der Addemie zu Benedig; heil. Conversazionen und Frauenbilder in den meiften Galerien: Lucrezia und Biolante in Wien, la Bella di Tiziano in der Gal. Sciarra zu Kom, "Töchter Palma's" mehrsach. — Lor. Lorto: Fressen und Taseibilder in Bergamo u.a. D. — Moretto: heil. Margarethe und Chriftus in Emaus in Brescia, heil. Justina in Bien, Christus dei Simeon in Sta. Maria della Bietä zu Benedig. — Pardenone: zahlreiche Altarbilder in Benedig, Genua und anderen Städten Oberitaliens. — Bordone: Ueberreichung des Marcustinges in der Atademie zu Benedig, Sibyse von Tidur im Pal. Hitti, Bildnisse in vielen Galerien. — Tintoretto: Benus mit Bulcan und Amor im Bal. Bitti, Adam und Eva in der Addemie zu Benedig, Bildnisse. — Beroenes es: Fressen in S. Sebastiano, im Dogenvalast und der Bibliothef zu Benedig, Sochzeit zu Cana im Louve, Bieles in italienischen Kirchen und Palästen und der verschieben Galerien.

Correggio (Antonio Allegri) aus Correggio bei Reggio, um 1494—1534, wurde das Haupt einer andern Coloristensschule, welche nicht, wie die Benezianer, das strahlende Tagesslicht, sondern das Licht im unmittelbaren aber mannigsach abgestuften Gegensahe zum Dunkel (Helldunkel) darzustellen liedt. Im Zusammenhange mit dieser Richtung bringt er gern gesuchte Berkürzungen und perspectivische Effecte an; viele seiner Gestalten sind von seltener Unmuth. Von 1518—1530 arbeitete er in Parma und zog Schüler an, welche seine Eigenthümlichseiten übertrieden, namentlich il Parmes gianino (Franc. Mazzuola) 1503—1540. Die Erzählungen von Correggio's Armuth, den romanhaften Umständen seines Todes 2c. sind erfunden.

Benkmale. Correggio: mythologische Fresten im Ronnentloffer S. Baolo, Chrifti himmelfahrt in ber Ruppel von S. Giovanni, Maria himmelfahrt in ber Ruppel von S. Giovanni, Maria himmelfahrt in ber Ruppel bes Doms (megen ber vielen Engel und Geniengeftalten mit verfürzten Gliedern "das Froschragout" genannt), sammtlich in Barma; die heil. Racht, bergt, bügente Magdalena in Oresben; Madonna "la Bingaresla" (bie Zigenerin, wegen des Konftuches) in Reapel. — Barmegianino: die Madonna mit dem langen halfe, Bal. Bitti; Madonna in den Wolfen in der Nat.-Gal. zu London; Amor als Logenschniger in Wien; Bildniffe, z. B. des Golumbus, in Reapel.

# 2. Deutschland, Riederlande, Standinavien.

Im Forden hat die geistige Bewegung im 15. und 16. Jahrhundert nicht jenen humanistisch-künstlerischen Charakter, wie in Italien; was dort die Gemüther in höherem Grade beschäftigt sind die Glaubenskämpse, und das Zeitalter vers dient mehr das der Resormation als der Renaissance genannt zu werden.

Die Kunst sagt sich daher auch nicht plötzlich von der Vergangenheit los, sondern ringt, auf dem Gegebenen sußend, nach größerer Freiheit und Naturwahrheit. Erst im 16. Jahrhundert dringt die "antikische" Art von Italien her ein und vermischen sich die Renaissancesormen mit den traditionellen.

# a. Bautunft.

Die Sothik entsprach in ihrem structiven Theile zu sehr den klimatischen Berhältnissen, als daß sie durch die dem Süden angemessene Bauweise hätte einsach verdrängt werden können. Bielmehr stellt sich die nordische Architektur zu dem Renaissancestil in ein ähnliches Verhältniß, wie einst die römische zu dem griechischen: sie acceptirt Rundbögen, Säulen, Pilaster, den Ornamentationsstil, aber dies Alles mehr als Zier für die hohen Gebäude, in deren steilen Dächern, Giebeln 2c. sich noch die verticale Tendenz außspricht.

Die Falastarchitektur ist diesenige, an welcher die Renaissance am häufigsten zur Anwendung kommt. Nach und nach dehnt sich dieselbe auf die bürgerliche Baukunst aus, welche auch den Holzbau in origineller Weise fortbildet.

Pie Arcitekten sind anfangs in Deutschland vielsach Italiener, welche von prachtliebenden Fürsten waren nach Norden berusen worden, oder den großen Handelsstraßen, durch Schwaben (Augsburg 2c.) oder Kärnthen, folgten.

Benkmale in Bentschiand. Das hauptwerk der deutschen Renaissance ift das Schloß zu heidelberg, welches, im Mittelalter angelegt und wiederholt erweitert, von der Mitte des 16. bis Anfang des 17. Jahrh. besonders durch den Otto-heinrichsbau (Kig. 251 S. 242) und den Friedrichsbau zu der vollkommensten

Big. 251. Beibelberger Colof: Otto-Seinricheban.



Schönfung ber deutschen Renaissance erhoben, 1689 und 1693 von frangöfischen Gorden ausgebrannt und zerftort worden ift. Baumeifter bes Kurfürften Friedrich II. (1544—1556) war Jakob haibern, unter Otto heinrich (1556—1559) werden

die Baumeifter Cafpar Fischer und Jatob Lepber und der Bilbhauer Alex. Colins von Mecheln genannt, unter Friedrich IV. (1583—1608) der Bildhauer Seb. Gog von Chur.

Andere Schlosbauten, jumeift mit iconen Arcabenhofen, Treppenthurmen, Mitanen, Erfern ze. find ju Dresden, etwa 1534—1590 (zuerft unter der Oberleitung bes Amtsbauptmanns Sans v. Dehn-Mothfeiser, dann von Bau! Buchner aus Rurnberg, 1581—1607, und Giov. Maria Roffeni, geb. 1544 ju Luganou ausgeführt, ju Torgau (etwa 1532—1544), Brieg (feit 1547 von Italienern erbaut), die Blaffenburg bei Kulmbach (feit 1559 von Cafp. Bifcher u. A.,

jest Arbeitshaus), bas Bel= vedere, 1534-1589, und Balaft Ballenfteins mit großartiger offener Salle, 1629, in Brag, Spital in Rarnthen, Schalaburg bei Dolf u. a. m. Ferner: das Beughaus gn Biener Reuftabt, bas Landhaus ju Grag, Die Rathhaufer ju Rurnberg, gothifch begonnen, 1613-1619 von Euchar. Rarl Bolg= fcuber im Stil ber italie: nifchen bochrenaiffance ju Ende geführt, ju Leipzig von Sieronymus got= ter (1495-1572), von deffen aleichnamigem Gohn ebenda das Fürftenhaus, ju Roln der Borbau des gothischen Mathhaufes, 1569-1573 von Bilh. Bernidel, ebenfo ju Q u bed feit 1570, ebenfo ju Bremen feit 1612 bon Quber bon Bensheim; die Jagellonische Rapelle ju Rrafau; - Brivathaufer in Rurnberg (Beller iches Saus von 1605, Fig. 252, Aunt'iches baus u. a.; Fig.



Fig. 252. Beller'iches Sans in Murnberg.

253 S. 244: Dürer's Wohnhaus in seinem jehigen Zustande), Augsburg, Rothenburg a. d. Tauber, Köln, Lübeck, Danzig 2c.

In den Aiederlanden hielt die Baukunft nicht Schritt mit der sich machtvoll entwickelnden Malerei. Die südlichen Provinzen büßten unter der spanischen Herrschaft und die nördlichen im Kampse gegen dieselbe den Wohlstand ein, welchen eine Blüthe der Architektur zur Voraussetzung haben muß. Doch besitzt das Land einige bedeutende Bauwerke

in den Stadthäusern zu Antwerpen, 1561—1565 von Cornelis de Briendt erbaut, 1581 restaurirt, Amstersdam (het Paleis) 1648 von Jakob van Campen, Nymswegen um 1554, Leiden, Harlem, manches an Bürgerhäusern, und in den älteren Kirchen schöne Eisens und Messingarbeiten.



Fig. 253. Dürer's Daus in Rurnberg.

**Nach Dänemark** kam die Renaissance in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus Deutschland und den Niederlanden, woher namentlich König Christian IV. (1588—1648), der in seinen Kriegen unglückliche, aber um die Wohlfahrt des Landes hochverdiente Fürst, Künstler und Handwerker kommen ließ. Die Bauten aus dieser Zeit zeigen daher in Architektur und Decoration große Verwandts

schaft mit den Werken der deutschen und der holländischen Renaissance.

Benkmale. Schloß Fre beritsborg bei hillerod auf Seeland (1602—1608), bas großartigste Bauwert ber Periode, Schloß Rofenborg (1604) und die Borfe (1615) in Rovenhagen, bas als Thodo de Brabe's Observatorium beruhmte Schloß Urantenborg auf der Insel fren im Deresund, Schloß Kronborg bei helfingor (1574—1585).

**Für Soweden** wird die Renaissance erst nach dem Ende des dreißigjährigen Krieges fruchtbar und sie tritt daher dort bereits mit den Zügen der Barockfunst auf.

#### b. Bilbnerei.

Charakter der nordischen Plastik. Das Streben nach Naturwahrheit wird im Norden nicht geregelt durch das Studium der Antike, der charakteristische Ausdruck überwiegt die formale Schönheit. Im sechzehnten Jahrhundert beeinsslußt die italienische Renaissance auch dieses Kunstgebiet, ohne doch die nordischen Sigenthümlichkeiten ganz zu verwischen: die seinste Empfindung in den Köpfen neben steiser oder überstriebener Bewegung der Körper und manieristischer Besandslung der Gewänder, welche noch lange nach mittelalterlicher Weise in zahllose ectige Falten gelegt erscheinen.

Per Anfgabenkreis der Plastik war ein um so viel beschränkterer, als es im Norden an Centren der Macht und der Kunstliebhaberei, wie Rom und Florenz, sehlte, die relisgiösen Streitigkeiten zu verheerenden Kriegen führten, und der Protestantismus, wie einst das Urchristenthum, religiösen Sculpturwerken abgeneigt war.

Für den Pienst und Somuck der Kirche sind im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts noch zahlreiche ausgezeichnete Künftler thätig und liefern Votivbilder, Grabmäler, Chorstühle, Kanzeln, Taufsteine, Sacramentshäuser u. a. m. Später dominiren decorative Arbeiten für Schlößbauten 2c.

In Dentschland wird Rürnberg ein Hauptsitz der bildnerischen Kunft. Dort arbeiten in Stein Abam Krafft aus Nürnberg(?) um 1450—1507, ein Meister von realisti= scher Richtung; in Holz der Schöpfer anmuthvoller Frauengestalten Beit Stoß, beffen Geburtsjahr nicht genau bekannt und von dem-zweifelhaft, ob er in Krakau geboren oder als Kind dorthin gekommen ist, † an dem lettern Ort 1533; in Erz drei Generationen der Familie Bischer: Hermann der Aeltere, † 1487, beffen Sohn Beter ber Aeltere, 1455-1529, der berühmteste von allen, ferner deffen Söhne und Mitarbeiter Hermann der Jüngere, † 1516, Peter der Jüngere + 1528 und Bans; als Golbschmied Bengel Jam= niber (Kamiber) aus Wien, 1508-1585. Für die plaftischen Arbeiten am Beidelberger Schlosse wurde Alexander Colins aus Mecheln, 1526—1612, berufen, welcher dann in Junsbruck thätig war. In Ulm zeichneten sich die beiden Georg Syrlin, Bater und Sohn, in den Jahren 1469— 1514 aus, in Burgburg Tylman Riemenschneiber aus Ofterobe, 1460-1531, im Schleswig'ichen Sans Brüggemann aus Susum, erfte Sälfte bes 16. Sahrhunberts; die Ranzel der Stephanstirche in Wien murde bon Meister Bilaram gefertigt.

Benkmale. Bon Adam Krafft: die Leidensstationen, sieben hochreliest in Sandstein (Fig. 254), auf dem Wege jum Johannisfriedehof zu Rurnberg, als Sacramentshäuschen in der Lorenztirche, das Jüngste Gericht an der Sedalwage in Rurnberg u. v. a.; — von B. Stoß Steinarbetten in Krafau: der Altar der Marinberg u. v. a.; — von B. Stoß Steinarbetten in Krafau: der Altar der Marientirche, das Grabmal des Kasimir Jagello u. a., holzarbeiten in Rurnberg ider englische Gruß in St. Lorenz 2003. Der mann Bifcher dem Alteren: Laufftein in Wittenberg, Wradmäler in Meißen; — von Peter Bischer dem Aelteren: das Sebaldusgrab in Rurnberg (Kig. 256 S. 248), Grabmäler in Magdeburg. Bamberg, Breslau 2c., zwei Figuren an dem Grabmal des Kaiser Mary un Innsbruck, dessen das reliefts zum größten Theil von A. Colins herrühren. Groß ist die Jahl der holzschisikerte von den Sprlins, Brüggemann und undefannten Künstlern, Werfe von ansprechendster Raivetät und Wahrheit, von welchen viele aus den Krichen in Museen übergegangen. (Kig. 256 S. 249, aus dem Museum zu Freising.)

In den Riederlanden befigt vorzüglich Brügge bemerkenswerthe Berke der Blaftit, fo in der Liebfrauentirche die Dentmäler der Maria von Burgund von Bieter de Baker, 1495—1501, und Karl's des Kühnen von Jakob Jougelincr aus Antwerpen (1521—1606), in der Kathebrale schiene Gradplatten, in dem ehemaligen Rathbaufe "Franc de Brugee" den prachtvollen holzkamin nach dem Sumvert des Lancelot Mondeel aus Brügge (1495—1560), 1528—1529 von Gund de Beaugrant.

#### c. Malerei.

Die nordische Maserei entwickelt sich in übereinstimmender Richtung wie die Plastik, aber unter günftigeren äußeren



Berhältnissen. Sie erfreut sich im 15. Jahrhundert inse besondere der Gunft der Herzoge von Burgund und der durch



Fig. 255. Sebalbusgrab in Rürnberg.

Gewerbsleiß und Handel reich gewordenen flandrischen Städte, und sucht für den Entgang großer monumentaler Aufgaben Ersat in der Tasel-, Miniatur- und Glasmalerei.

Für die Cafelmalerei, welche zunächst noch ausschließlich Altarbilber liefert, wird die von den Brüdern van End ver-

befferte Deltechnik von maßgebender Bedeutung.

In der Miniaturmaferei, welche wahre Bunderwerke in Gebetbüchern für den burgundischen Hof 2c. schafft, kann die Neigung für die feinste und zierlichste Durchbildung, die peinlichste Treue im Detail, sich mit völliger Freiheit ergehen.

Die Glasmalerei. melche in der romanischen Beriode die Kirchen= fenster nur mit tevvich= artigem Flächenorna= mènt und einzelnen figuralen Runden oder großen Einzelfiguren zu füllen hatte, in dem großen gothischen Fenster aber sich in scenischen Darftellungen ausbreiten fonnte, welche häufig unter einander in ideeller Berbindung stehen, behandelte nun die Fenster völlig wie Wandflächen,



Fig. 256. Die beil. Margarethe. Deutsche Solzfigur.

ohne Rücksicht auf die durch Pfosten und Maßwerk bewirkte Theilung in Felder; und die Fortschritte der Technik gestatteten ihr auch in dem Farbenreichthum und in der Modellirung mit der Wandmalerei den Wettstreit aufzunehmen.

Fon Mandern und Brabant nimmt die Malerei der neuern Zeit im Norden ihren Ausgang. Hier lebten und schufen Hubert van Eyd aus Maaseyd bei Mastricht, gedankenvoll wie wenige, unübertroffen in der Darstellung ruhiger Größe und Hoheit, † 1426, sein um zwanzig Jahre jüngerer Bruder Jan van Eyd, 1389—1440, und deren Nachfolger Rogier van der Weyden, † 1464 zu Brüssel, streng aber auch hart in der Zeichnung bei sorgsamster Aussführung und kühler Farbe, Hans Memling, † 1495 zu Brügge, welcher die Vorzüge des Letztern mit Anmuth vereinigt, Gheerardt David van Dudewater in Brügge † 1523; Quintin Matsys in Antwerpen, † 1531, der in seiner Jugend Grobschmied gewesen sein soll, nahm einen größern Maßstab für Figuren an als die Früheren und streifte überhaupt manches Kleinliche der Schule ab.

In Solland brachte Lucas von Leyden (Jakobszoon), 1494—1533, ein äußerst fruchtbarer Maler und Kupserstecher, die realistische Richtung zur Geltung. Nimmt seine Darstellung heiliger Geschichten schon etwas genrehaftes an, so werden diese bei den ihm Nachstrebenden Herri met de Bles, 1480—1550, Joachim de Patinir, † 1,524, u. A. zur Staffage der Landschaft.

Spätere Riederkänder wandten sich dem italienischen Stil zu und bemühten sich, selten zum Vortheil, demselben ihre nationalen Eigenthümlickeiten anzupassen. Ihnen ging voran Jean de Mabuse (Gossart) aus Maubeuge, 1470 bis 1532, welcher viel in anderen Ländern lebte, Frans Floris (de Briendt) in Antwerpen 1520—1570, ebenda die beiden namentlich als Porträtmaler berühmten Frans Pourbus, Vater 1540—1580, und Sohn 1572—1622, ferner der als Lehrer des Rubens bekannte Otto Benius (van Been) aus Leyden, 1556—1634, u. A. m.

Benkmate. Beiden Antheil ber eine ober ber andere van End an ben ihren Ramen tragenben Berten habe, ift noch Gegenstand bee Streites. Gemeinfames Sauptwerf ber Genter glügelaltar, 1420—1432 fur bie Grabtapelle bes Battigiers 30b. Bobt ju Gent, jest jum Theil in Gent, Berlin und Bruffel: obere baffte



Gott Bater, Maria, Johannes ber Taufer, heil. Cacilia, Sanger, Adam und Eva; untere: Anbetung bes gammes, welchem von beiben Seiten Propheten, Seilige, Laten guftrömen; Außenseite ber Flügel die Berfündigung (Sig. 267), die Donatoren, Sibyllen und Propheten; — von Jan Bildniffe in verschiedenen Galerien; von Memling der Ishannekaltar und der Ursulafaften in Brügge; das Beltigericht, als Ariegebeute 1473 nach Danzig gefommen; von G. David Bilder

in Brugge und Rouen; von Matins Altarbild u. a. im Museum zu Antswern, der Geldwechster im Louvre; von Lucas v. Lenden Jungftes Gericht in Lenden, heilung des Blinden in Betersburg, Kreuzigung in der Liechtensteinschen Galerie zu Wien; von Mabuse vieles in Brivatbesig in England, dann in Antwerven, Brussel 22.

Pentschland erfuhr zuerst die Einwirkung der End'schen Schule, welche in der kölnischen schon verwandten Elementen begegnete. (Fig. 258, Pilatus und eine Heiligenfigur aus





Rig. 258. Ans dem Gebetbuche ber Bergogin bon Gelbern.

bem Gebetbuche ber Herzogin von Geldern, 1415 vom Bruder Helmich in Marienborn bei Arnheim geschrieben — in Berlin.)

**Aurnberg** ist nicht weniger wichtig für die Malerei als für die Plastif. Die Altarwerke beschäftigten zahlreiche Künstler, deren Namen wir nicht kennen, welche aber in ihren bewegteren Compositionen und besserem Naturstudium sich

bereits erheblich von der alten Nürnberger Schule untersscheiden. (Fig. 259, der Tucher'sche Hochaltar in der Frauenskirche zu Nürnberg, Anfang des 15. Jahrh.) Michael



Wolgemut, 1434—1519, welcher in seinen Jugendjahren in den Niederlanden gewesen war, malte, schnitzte in Holz, zeichnete für den Holzschnitt und beschäftigte viele Gesellen. Aus seiner Werkstatt ging hervor

Albrecht Dürer, geb. 21. Mai 1471 zu Rürnberg, † 6. Upril 1528 daselbst. Ließ sich nach der zunftmäßigen Wander= schaft in seiner Baterstadt nieder, war 1506 in Benedig. 1520-1521 in den Niederlanden. Bon einer Bielseitia= feit wie die großen Italiener, beherrschte er die Gebiete der Malerei, des Kuvferstichs, des Holzschnitts (wenn er auch solche nicht eigenhändig geliefert hat sondern nur nach seinen Zeichnungen geschnitten worden ist), der Perspective und Proportionslehre, der Befestigungstunft. Un Fülle und Tiefe ber Gedanken, Größe ber Auffassung, Innigkeit und Wahr= heit des Ausdrucks, Gediegenheit der Ausführung steht er gegen keinen jener großen Zeitgenoffen zurud; bas, worin fie ihm überlegen find, danken fie dem füdlichen Himmel, der Unschauung antifer Kunft, der Gunft der Fürsten und Großen. Seine bald erhabenen, bald naiv realistischen Schöpfungen find der vollendete Ausdruck deffen, mas die deutsche Runft in seiner Zeit und innerhalb der fleinlichen Berhältnisse zu erreichen vermochte, und fie find baber auch stets der Quell, zu welchem die deutsche Runft zurückfehrt, wenn sie sich auf Dürer selbst hat seine Wurzeln ihre Eigenart besinnt. in der mittelalterlichen nordischen Kunft und seine wachsende Erfenntniß dadurch bezeichnend ausgedrückt, daß er angab, er habe in seiner Jugend an der Darstellung ungeheuerlicher und seltsamer Gestalten, bunten und vielgestaltigen Bilbern Gefallen gefunden, im Alter erkannt, daß Bahrheit und Ginfachbeit die höchste Zierde der Kunft, es aber unendlich schwer sei, von der Natur nicht abzuweichen.

Pürer's Schüler ober Nachahmer waren Hank Schäusfelin aus Nürnberg, 1490—1540, welcher sich völlig in die Weise des Meisters eingearbeitet hatte, ferner Albrecht Altborfer aus Regensburg 1485—1538, Georg Pencz aus Nürnberg 1500—1550, die Brüder Barthel Beham, ebendaher, 1496—1540, und Hank Sebalb Beham 1500—1550, Heinrich Albegrever aus Soest 1502—1562, Virgil Solis aus Nürnberg 1514—1562, ein

höchst fruchtbarer Stecher auch ornamentaler Compositionen (Fig. 260), u. a. "Kleinmeister", so genannt wegen ihrer Kupferstiche in kleinen Formaten. Durch

Lucas Cranach (Sunder?) aus Kronach in Franken, 1472—1553, einen eifrigen Protestanten und Anhänger der

jächsischen Kurfürsten, zweigte sich die franklische Malerschule nach Wittenberg ab; Cranach ist ein mangelhafter Zeichner, in den Köpfen und nackten Körpern oft unschön bis auf das äußerste, hat aber klares Colorit und ist besonders wichtig als Porträtmaler und Zeichner für den Holzschnitt. Auch sein Sohn, Lucas Cranach der Jüngere, 1515—1586, war Maler.

Benkmale. Bon Bolgemut: Altarbilder in Rurnberg, Beilebronn und herebrud bei Rurn: berg u. a. D., Beichnungen ju ben bolgichnitten in Sartmann Schedele Chronif. - Bon Durer: ber Baumgartner'iche Altar, eine Jugendarbeit, und die vier Apoftel ober Temperamente 1526 (Dunden). das Rofenfrangfeft (Brag), Adam und Eva (Flo: reng), Dreifaltigfeit 1511 und Madonna mit ber Birne (Bien), Bildniffe; Randzeichnungen gum Bebetbuche Des Raifers Dar 1.; Rupferftiche: Baffion in fechzehn Blattern, Delancholie 1514, Ritter, Tod und Teufel 1513; Solafchnittmerfe: Offenbarung Johannis, fechzehn Blatter mit ben berühmten Apotalpptifchen Reitern, 1498, Die Große Baffion in zwölf Blattern, Die Rleine Baffion in fecheunddreißig Blattern, Leben der Maria in neun: zehn Blattern (daraus Fig. 261 G. 256), Triumph= magen und Triumphpforte bes Raifers Dar. 3nitialen, Ligenverichlingungen zc. - Bon Cranach: gablreiche Bildniffe Luthers, Melanchthons, ber protestantifden Rurften, biblifche und muthologische Bilber in allen Galerien, Solgichnitte ju Bibelans: gaben.



Fig. 260. Bon Birgil Solis.

In Gerdentschland ist ber flandrische Ginfluß zuerst bemerkbar an den Gemälden und Radirungen

Martin Schongauer's, welche schon das höchste Lob seiner Zeitgenoffen ernteten (er wurde Martin Schön ober



Big. 261. Mus Dürer's Leben ber Maria.

Hübsch=Martin genannt), von dessen Leben aber wenig mehr bekannt, als daß er in der zweiten Hälfte des 15. Jahr= hunderts in Kolmar thätig gewesen ift, ein Meister von großer Gefühlsinnigkeit und Schönheitsgefühl. Ihm stehen zunächst in der Zeitfolge Bartholomäus Zeitblom in Ulm, † nach 1518, und

in Augsburg Hans Holbein ber Aeltere 1465—1524, ber Maler zahlreicher Altarbilder, verdunkelt durch seinen größeren Sohn, ferner Hans Burgkmair 1472—1531, Schüler Schongauer's, später durch die venezianische Schule beeinflußt. Der eigentliche Maler der deutschen Renaissance ist

Sans Solbein der Jungere, um 1497 gu Augsburg geb., † 1543 zu London. Ging als junger Mann nach Bafel, tam in Beziehung zu dem humanisten Grasmus von Rotterdam, besuchte von diesem empfohlen London, und kehrte 1532 von Basel dahin auf die Dauer zurück, murde Hofmaler Heinrich's VIII. "Ihm war von Anfang eigen, was Dürer nur im letten Werk (Die vier Apostel) und auch da nur annähernd erreichte, der freie Sinn für die Schönheit der Form; er überschreitet die Kluft, welche sonst in der nordischen Runft zwischen dem Charafteriftischen und dem Schönen liegt. Der formalen Meisterschaft gesellt sich von Anfang an die Schönheit der Farbe. Er stellt fich zur italienischen Renaissance, wie sich diese zur Antife stellte." In der Erfassung des dramatischen Moments eines Vorgangs. in der Individualifirung, in dem Eingehen auf die Ideen, welche seine Zeit bewegen, ist er als Maler religiöser und biblischer Bilder, als Borträtist, als Zeichner satirischer Bilder der Bahnbrecher der Kunft der neueren Zeit, wie er in Entwürfen für decorative Malerei, Buchillustration und für gewerbliche Arbeiten mehr als irgend ein Anderer die Formensprache der Renaissance in Deutschland verbreitet hat.

Jeitgenosen Solbein's waren u. A. Nicolas Manuel, genannt Deutsch in Bern, um 1484—1530, Staatsmann, Solbat, Dichter und Maler, leidenschaftlicher Vertreter der Reformation; Matthias Grünewald, welcher bis 1529 in Nichaffenburg thätig war; Hand Baldung genannt Grün oder Grien aus Schwähisch Gmünd, größtentheils in Straßburg als Maler und Zeichner thätig, † bort 1545.

Benkmeie. Ben Schongauer: Maria im Rosenhage u. a. in Kolmar, Selbstidionis in Siena, einhundertiechzehn Blatter Aupferftiche, darunter eine Baffion in zwölf Blattern; — von Zeitblom: Mitarwerfe in Stuttgart, Beben ber Maria in Sigmaringen; — von Holbein dem Nelteren: religiöse Darstellungen im Dom und dem Museum zu Augsburg, in München, Donaueschingen w.; — von Burgkmair: zahlreiche Gemälbe in Augsburg, München, der Kriumphzug des Kaiser Maximilian in Minatur in Bien, Bilder zum Beistung u. a. in Holzschnitt; — von Holsbein dem Jüngeren: frühere Gemälbe in Basel, in Solothurn Madonna mit dem Kinde und Schupbeiligen (1622), in Darm fabt die berühmte Madonna

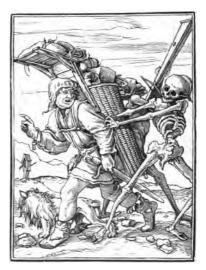

Rig. 262. Mus Solbein's Tobtentang.

res Bürgermeisters Meyer (1526, wahrscheinlich eine spätere Copie derselben die "holbeinsche Nadonna" in Oresden). Bandgemälde mit Seenen des Allen Zestaments in großartiger Aussassigung im Rathssaal zu Basel, Bilduisse des Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus, heinrich VIII., Jane Sehmour u. v. a.; in holzschaft, einundneunzig Bilder zum Alten Testament, achtundfunszig Blätter Todentanz (Kig. 262, Oer Tod und der Krämer), Anitiassen, Signete zc. 25;—von Nicolas Manuel's größen Berken, Todentanz in Bern und Salomos Göhendienst, eristiren nur Copien; einzelnes in Basel, ebenda satirische und andere Zeichnungen;— von Grünewald: ber Jienheimer Altar in Kolmar;— von Brüne wald: der jsenheimer Altar in Kolmar;— von Brüne der in Freiburg i. Br.; in holzschnitt Bilder aum Granatapsel des Geiler von Kaisersberg, zehn Gebote u. v. a.

# 3. Befteuropa.

### a. Bautunft.

In Frankreich erlebt die Architektur der Renaissance eine reiche Blüthe unter der Regierung Franz I. und der nächsten Nachfolger desselben. Durch die Anwendung der Renaissancesformen im Einzelnen bei Bewahrung der mittelalterlichen Construction mit steilen Dächern, Giebeln, Thürmen, durch die Berbindung der Horizontallinie mit der sestgewurzelten verticalen Tendenz ergeben sich originelle, ost höchst wirksame Combinationen.

Künkler. Schon zu Ende des 15. Jahrhunderts kam Fra Giocondo, der Erbauer des Palazzo del Configlio zu Verona, von Ludwig XII. berufen, nach Paris, doch ift über seine dortige Thätigkeit nur wenig sestzustellen. Sein Gepräge erhielt der französische Renaissancedau durch einsheimische Architekten wie Pierre Nepveu gen. Trinqueau, um 1523—1533 föniglicher Baumeister, Pierre Gadier, † 1531, den Erbauer des während der Revolution zerstörten Schlößchens Madrid im Boulogner Holz, Jean Bullant aus Écouen (?), † 1578, Pierre Lescot, Abt von Clugny, 1510—1578, Philibert de l'Orme aus Lyon, 1500—1577, auch Schriftseller in seinem Fache, Jacques Androuet Ducerceau, etwa 1515—1585, welche meistens die Renaissance in Italien selbst hatten auf sich wirken lassen.

Benkmale. Paris, bessen Umgebung, und das Thal der Loire bestigen, obwohl in der Revolution und durch die Bauwuth während des dritten Kaiserreiches mansches gerkört worden ift, noch eine Reihe prachtvoller Ghloßbauten aus dieser Periode. In Paris das 1533 begonnene aber erft 1628 vollendete Hotel de Ville, 1871 von den Communisten ansgebrannt, aber in seiner ursprünglichen Gestalt wiederhergestellt; die Westasse im Hose des Louiserien von de 1 Orme seit 1564, ebenfalls 1871 zersört; in der Rähe die Schlösser Couen, für den Connetable von Montmorency von Bullant seit 1538, und Fontaineble au, unter Franz I. erweitert; bei Oreux das seit 1553 von de 1 Orme sür Diana von Poitters erbaute Schloß In et, in der Revolution größtentheils gerftört; in der Loiregegend Schloß Chanbord von Repoeu, mit der Hullen fung der Gebel ze. den Uebergang von der Gothis am schaften charakteristrend; das prächtige Chenouceaux (Kig. 263 S. 260), seit 1515 im Jusse schaut, von Diana von Boitiers und Katharina von Medici vollendet und verschönert; Blois, im 18. Jahrb, gegründet, im 16. und 17. Jahrb, ausgedaut, der

ichonfte Theil der unter Franz I. entftandene mit dem berühniten Treppenthurm. Ducerceau hat fich vornehmlich burch die herausgabe von Aufnahmen frango-ficher Bauwerte, ferner von architetonischen Berzierungen und Entwürfen für das Kunftbantwert Bervienft erworben.



Fig. 263. Bom Schloffe Chenonceaur.

In England faßte die Renaissance-Architektur erst im 17. Jahrhundert Fuß. Den Uebergang zu derselben bezeichnet der schwerfällige Elisabethstil, in welchem namentlich John Thorpe in den Jahren 1580—1611 zahlreiche Landsitze aufführte.

Spanien besitt ein frühes Denkmal des Bauftils der italienischen Renaissance in dem ichwerfalligen Balaft, welchen Karl V. seit 1526 durch Bedro Machuc a auf den Trümmern eines Theils der Alhambra errichteu ließ. Mit größerem Glude brachten Juan de Tole do seit 1563 und nach dessen Tode sein Schuler Juan de Herrera, geb. wahrscheinlich 1530, diesen Stil in den grandiosen Bauten des Edcorial gur Anwendung.

# b. Bildnerei.

Pie französische Plasisk wurde beeinflußt von der Malersichule von Fontainebleau (j. unten), von Benvenuto Cellini und von den einheimischen Architekten. Die Königsgräber zu St. Denis lehren uns treffliche Bildhauer kennen in Jean Juste in Tours, 1477—1560(?): Grabmal Ludwig's XII. und der Anna von Bretagne, Germain Pilon in Paris† 1590, Edme (oder Pierre?) Bontemps u. A.; Denkmal Franz I. und seiner Gemahlin. Die bedeutendste Erscheinung der Zeit aber ist

**Jean Goujon,** welcher als Architekt und Bildhauer mit am Louvrebau thätig war und für diesen, wie für Fontainebleau, Econen, Anet 2c. eine Fülle der reizendsten decorativen Arbeiten geliesert hat. Er fiel als Protestant in der Bartholomäusnacht 1572.

Ju Conjon's Gauptarbeiten gehoren ferner Die Fontaine Des Innocents in Baris (Fig 264 S. 262), Die Diana mit ben Zugen ber Diana von Politiers in Anet, Rarpatiben im Louvre u. a. m.

In England arbeitete zu Anfang des 16. Jahrhunderts der Italiener Pietro Torriggiano, geb. zu Florenz um 1470, sein Hauptwerf, der reiche Sarkophag Heinrich's VII., umgeben von einem Messinggitter englischer Arbeit, entstand 1519; später begab sich der Künstler nach

**Spanien,** wo er u. a. ein Relief für die Kathedrale zu Sevilla und einen heil. Hieronymus (ebendaselbst) schuf, 1522 im Gefängniß starb. Gilde Silde arbeitete Ende des 15. Jahrhunderts prachtvolle Grabmäler in Burgos; sein Sohn Diego de Silde, † 1563, Sculpturen für

die Kathedrale zu Granáda; Alonso Berruguete Statuen, Altäre, Grabmäler u. a. für Salamanca, Toledo, Wadrid 2c.



gig. 264. Bon ber Fontaine bes Innocente in Baris.

# c. Malerei.

Pie Schule von Fontainebleau. Die durch Franz I. behufs der Ausschmückung des Schlosses Fontainebleau aus Italien berusenen Künstler, Franc. Primaticcio aus

Bologna, 1490—1570, und Rosso be' Rossi (Maître se Roux) auß Florenz, 1496—1541, brachten die bereits manierirt gewordene italienische Renaissance nach Frankreich, und da ihre effectvollen aber affectirten Malereien den Beisfall der Könige auß dem Hause Valois hatten, schlossen sich berselben Richtung die meisten einheimischen Maler an.

Französische Zeitgenossen sind der ausgezeichnete Miniator Jean Fouquet aus Tours, welcher 1475 zulest erwähnt wird (vierzig Miniaturen von ihm in der Brentano'schen Sammlung zu Franksurt); — die aus den Niederlanden stammenden Jean Clouet der Bater, welcher nach Tourstam, Jean Clouet der Sohn, 1485—1541, Bildnißmaler Franz I., und Franç. Clouet der Enkel gen. Janet, Hoffmaler desselben Königs und der Nachsolger, von welchen er zahlreiche mit großer Delicatesse behandelte Bildnisse gemalt, bezw. mit Areide gezeichnet hat; — der Glasmaler, Maler und Kupferstecher Zean Cousin, † 1589.

In Spanien riefen die Werke der Jtaliener, namentlich der Benezianer, verwandte Richtungen in der Malerei hervor. Die namhaftesten Meister sind Luis de Morales zu Badajoz, † 1586, Luis de Vargas, um 1505—1568, Alonso Sanchez Coello zu Madrid, um 1515—1590, und Juan Fernandez Navarrete zu Toledo, 1526—1579, welche Letztern sich vorzüglich Tizian zum Borbilde gewählt hatten. Alle malten religiöse Vilder und Vildnisse.

# B. Das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert.

Angemeiner Charakter. Die großen Kriege, die Begrünsbung unbeschränkter Regierungsgewalt in allen Ländern, die Berschiebung der Machtverhältnisse in Europa nahmen bedingenden Einfluß auf die Gestaltung der Kunstverhältnisse in dieser Zeit. Auf den ungeheuren Kraftauswand in der

Früh- und Hochrenaissance trat naturgemäß Ermattung ein; die Nachsolger der großen schöpferischen Künstlernaturen suchten diese durch Uebertreibung in den Formen, durch prunkvolle Decoration, durch Einführung des malerischen Elements auch in die Baukunst und Bildnerei zu überdieten. Die Zerrüttung des Wohlstandes in den meisten Ländern zwang die Kunst, Schut und Kslege ausschließlich an den Hösen zu suchen, wo sie zur Verherrlichung der politischen Macht diente. Am glänzendsten entwickelt sich diese Hosstunst in Frankreich, welches von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an auch auf diesem Gebiete tonangebend wird, wie es nach einander Deutschland und Italien gewesen waren. Die von der Architektur unabhängig gewordene Walerei wird die eigentliche Kunst des Tages.

## 1. Baufunft.

serrschaft des Barockfils. Hatte die Renaissance noch in jedem Cultursande besondere Typen angenommen, so tritt deren Erbe, der Barockstil, überall im wesentlichen gleich auf. Er ist international.

Per Name Barock wird verschieden erklärt. Das Wort soll von barroco, dem portugiesischen Ausdruck für mißsgestaltete Perlen, oder vom italienischen parrueca, Perrüke, herkommen, und drückt in jedem Falle etwas Unförmliches, Aufgebauschtes aus.

Andere Wezeichungen. Weil er zum großen Theil mit der Herrschaft der Allongeperrüfe zusammenfällt, wird der Barockftil auch Perrüfenstil genannt, und weil in seine Zeit die größte Bauthätigkeit der Jesuiten fällt: Jesuiten stil; im 18. Jahrhundert seine gespreizte Würde mit einem spielenden, koketten Wesen vertauschend erhält er den Namen Roccoco; das Bemühen, wieder strengere, classische Formen einzusühren, brachte den steisen, nüchternen Zopfstil hervor.

Die Franzosen bezeichnen diese drei Entwickelungsstusen mit den Namen ihrer drei Könige: Louis-Quatorze, Louis-Quinze, Louis-Seize. Die Reihenfolge der drei Stile ist nicht überall ganz dieselbe.

Roccoco scheint eine Verschmelzung der Worte Barvck und rocaille, Kvrallen- und Muschelwerk zu sein, weil in



Fig. 265. Roccoco-Banbleuchter aus Porzellan.

der Architektur und Decoration zur Zeit Ludwig's XV. die Muschels, Schneckens 2c. Formen besonders beliebt waren (Fig. 265).

**Charakteristisch** für alle Phasen des Barock ist die Borliebe für geschwungene, gewellte Linien, welche auch in den Grundrissen der Gebäude die geraden verdrängen. In Statten ift der Hauptmeister dieses Stils Lorenzo Bernini aus Neapel, 1598—1680. Bildhauer und Architekt, brachte er auf beiden Gebieten durch das größte Raffinement und Willfür in der Behandlung der Formen blendende Effecte hervor, gab in seinen Bauwerken seinen Nachfolgern Muster wirkungsvoller Gruppirung und großeartiger Anlage des Acuberen und Inneren von Palästen. Ihn



Fig. 266. St. Paul et St. Lonis in Paris.

überbot in Manierirtheit Franc. Borromini aus Bissone, 1599— 1667. Die Architekten des 18. Jahrshundertshieltensich andiese Borbilder.

Benkmale. Bon Bernini die Colonnaden am Betersplage, die Scala Regia des Batican. Balaftes, der Bal. Barberini, der bronzene Tabernatel des hauptaltars der Betersfirche in Rom; von Borromini die Kirchen Sta. Saptenza, Sta. Agnesc in Rom; das Luftsploß Caferta dei Reapel von Luigi. Banvitelli aus Reapel (Sohn eines honandischen Malers van Wittel) 1700—1778.

In Frankreich folgte Jacques be Broffe, der Erbauer des Palais Luxembourg (1611) noch dem Stil der italienischen Hochrenaissance. In den Bauten des Claude Perrault aus Paris, 1613—1688, — Hauptsfassade des Louvre, des Jules

Harbouin Mansard, 1645—1708 (Neffe und Schüler des Franz. Mansard, dessen Name in den hohen gebrochenen Mansardendächern fortlebt), — Schloß Versailles, Kuppel des Invalidendoms, des Jacques Germain Soufflot, 1713—1781 — Pantheon, spricht sich die Vorliebe des Zeitalters für äußerlichen Pomp mehr oder minder entschieben aus. Das Schnörfelhaste überwuchert in der ehemaligen Zesuitenkirche St. Paul et St. Louis (Fig. 266).

In Deutschland entstanden zahlreiche Schloßbauten in den Residenzen der Fürsten, welche Ludwig XIV. und XV. in

allem nachahmten. So viel Ungeschmack dabei zu Tage kam, erlebte doch die Baukunst an drei Orten noch einen großsartigen Aufschwung: in Dresden, Berlin und Wien.

Presden, damals noch die Hauptstadt eines mächtigen Staates und die Residenz des prachtliebenden August des Starken, Kurfürsten von Sachsen und Königs von Polen, sollte auch architektonisch einen Plat neben den bedeutendsten Städten erhalten. Unglückliche Kriege und Geldnoth ließen zwar die größten Pläne nicht voll zur Aussührung kommen, doch war es dem Architekten Matth. Dan. Pöppelmann aus Dresden, 1662—1736, verstattet, dem Barockstil einen originellen Ausdruck zu geben.

**Berkin** erhielt durch Joh. Arn. Nering, welcher wahrsicheinlich aus Holland stammte, † 1695, und den als Bausmeister und Bildhauer gleich genialen Andreas Schlüter, geb. in Hamburg 1664, anfangs in Warschau thätig, und, auf der Höhe seines Schaffens durch Intriguen in Berkin verdrängt, 1714 in St. Petersburg gestorben, eine Reihe glänzender Monumentalbauten. Unter der Regierung Friedsrich's II. übte Georg Wenz. v. Anobelsdorff, 1699—1753, einen wohlthätigen Einfluß auß; später ließ der König seine eigenen Pläne von untergeordneten Baumeistern außsführen.

In Wien entfaltete sich unter den Kaisern Leopold I. und Karl VI. und unter dem Einflusse des Prinzen Eugen von Savoyen ein reiches Kunstleben, als dessen Bertreter auf dem Gebiete der Architektur Joh. Bernh. Fischer v. Erlach, 1650—1723, und Joh. Luc. v. Hildebrand, 1660—1750, erscheinen.

Benkmaie. In Dreeben ber 3minger und bas Japanische Palais von Boppelmann, die nach dem Borbilde ber Petersfirche in Rom 1726—1746 von Georg Bahr erbaute Frauenkirche und die katholische Kirche, 1739—1756 von dem Italiener Chiaveri. — In Berlin das Zeughaus von Rering, der Ausban des Schlosse von Schlüter, das Opernhaus von Rnobelsdorff, die Bibliothef u. a. — In Wien von Kischer von Erlach das Stadt-Balais des Pringen Eugen (Finangministerium), die Karlstirche, die Reitschuse u. a., das Belvebere von ihm

und hildebrand, welcher auch bas Balais bes Fürften Liechtenftein erbaute; nach Sischer's Blanen ber Liechtenftein iche Sommervalaft (Gemälbes-Galerie.) — In Burgburg die bischfliche Resibeng, 1720—1740 von Balth. Reumann.
In Rurnberg bas Rathhaus, 1616—1619 von Euch. Kart holgichuher.

Pie Riederlande haben ein Hauptwerf des Barockftils in dem auf Pfählen ruhenden ehemaligen Rathhause (jetzt königl. Residenz) zu Amsterdam, welches 1648 von Jakob van Campen, † 1657, erbaut wurde (vergl. S. 244).

In England wurde der Bauftil Palladio's durch Inigo Jones aus London, 1572—1651, eingeführt. Ihm folgten Chriftopher Wren, 1632—1723, welcher in römischem Stil baute, und Will. Chambers, 1726—1796.

Benkmair. Bon Jones der Balaft Whitehall; von Wren die Baulsfirche, das "Monument" jum Andenken an ben Brand von 1666; von Cham =
bers Somersethouse, sammtlich in London.

#### 2. Bildnerei.

**Bernini** (vergl. S. 266) ist auch für die Plastit tonangebend. Er wählt mit Borliebe Stoffe, welche heftige, leidenschaftliche Bewegungen, bauschende, flatternde Gewänder gestatten und bringt ebenso wie in der Baukunst das Malerische zur Herrschaft.

Pie itastenischen Bildhauer des 17. Jahrhunderts folgen fast sämmtlich seinem Beispiele. Unabhängig hielt sich der frühzeitig in Italien heimisch gewordene Niederländer Fiam=mingo (Frang. Duquesnoh) aus Brüssel, 1594—1642, der Schöpfer höchst anmuthiger Kindergruppen.

Benkmale. Bon Bernini: Apollo und Daphne, Raub ber Proferpina, Lobovica Albertoni, Reiterbild Konftantins b. Gr., fammtlich in Rom; von Fiammingo: heil. Andreas, heil. Susanna in Rom, Basreliefs: Kinder mit Ziegen, der trunfene Silen u. a.

Auch in den übrigen Ländern machte sich Bernini's Einfluß bemerkbar, bor allen in

Frankreich. Doch thun sich hier Pierre Buget, 1622 bis 1694, und Jean Bapt. Pigalle 1714—1785, von

welchem das Grabmal des Marschalls von Sachsen in Straßburg herrührt, durch einen kräftigeren Zug hervor.

Die Riederlande haben in Artus Quellinus aus Antwerpen, 1609-1668, einen seinem Meister Duquesnon



Fig. 267. Masten fterbender Rrieger von Schlüter.

verwandten Künftler, welcher das Rathhaus zu Amsterdam mit trefflichen Karyatiden und Reliefs geziert hat.

In Pentschland arbeiteten zahlreiche Riederländer, bis in Berlin Andreas Schlüter mit seinem Reiterbilde des Großen Kurfürsten und seinen Masten sterbender Krieger (im Hofe des Zeughauses) Fig. 267, dann in Wien Raphacl

Donner aus Eflingen, 1693—1741 mit seinem heil. Martin in Prefiburg, dem Brunnen in Wien, verschiedenen Büsten und Reliefs wieder eine nationale Kunst begründeten.

Per Spanier Alonso Cano aus Granda, 1601—1667, der auch Baumeister und Maler war, verdient vorzugsweise als Bildhauer genannt zu werden, da er als solcher Berke von einer Kraft, Wahrheit und Schönheit schuf, wie keiner seiner Beitgenossen; seine Arbeiten befinden sich zum größten Theil in Granada. Die ihm zugeschriebene Holzsigur des heil. Franz in Toledo soll nicht von ihm, sondern von seinem Schüler Pedro de Mena sein.

### 3. Malerei.

Pas stekzehnte Sahrhundert zeigt auch in der Malerei vielfach die Vorliebe für das Prunkende, für äußerliche starke Effecte bei vollendeter Technik. In Italien bemühen sich die Eklektiker und die Naturalisten, in Frankreich die Classiscisten der einreißenden Verslachung und Manierirtheit zu steuern, während in Spanien und den Niederlanden nun erst die Kunst der Renaissance zur vollen Blüthe gelangt, Deutschsland aber, durch den Religionskrieg verwüstet, kaum Nennensewerthes leistet.

Im achtzehnten Jahrhundert tritt fast völlige Erschöpfung ein. Wo die kirchliche Malerei von den Jesuiten gepflegt wird, finden sich Nachklänge der Schulen von Bologna und von Brabant. In Frankreich macht die Malerei den Uebergang vom Barock zum Noccoco mit. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sehen wir in Deutschland und Frankreich neue Anläuse.

Pas Gebiet der Malerei wird in diesem Zeitraum beträchtlich erweitert, das Porträt, die Landschaft, das Sittenbild, das Thierstück und das Stillseben entwickeln sich zu selbständigen Fächern und auch innerhalb der Historienmalerei wird eine Trennung der Gattungen durchgeführt.

## a. Stalien.

Die Ekkektiker, b. h. Auswähler, so genannt, weil sie Borzüge sämmtlicher Schulen sich anzueignen bemüht waren, werden auch als Bolognesen bezeichnet, weil Bologna ihr Hauptsitz war. Dort gründete

Lodovico Carracci (1555—1619) die Accademia degli incamminati (b. i. der auf den richtigen Weg Gebrachten), in welcher für die Zeichnung die Antike, für die Auffassung des Stoffes Michel Angelo, für die Anordnung Raffael, für die Farbe Tizian, für die Formenamuth Correggio 2c. 2c. als Vorbilder aufgestellt wurden. Lod. Carracci soll aus Gram darüber gestorben sein, daß ihm nicht gestattet wurde ein Gerüft andringen zu lassen, um eine Verzeichnung in seinem Gemälde der Verkündigung im Dom zu Vologna verbessern zu können.

Carracci's Schüler waren mehrere seiner gleichnamigen Berwandten, namentlich seine Neffen (oder Bettern) Agostino, 1558—1601, ursprünglich Golbschmied, ausgezeichnet als Kupferstecher, und Annibale, 1560—1609, welcher zuerst Schneider gewesen war; ferner Domen. Zampieri gen. Domenich in o, 1581—1641, großartig in der Zeichnung und im naturwahren, lebensvollen Ausdruck, Guido Reni, 1575—1642, der Berühmteste dieser Schule, welcher aber in späterer Zeit einer süßlichen Anmuth huldigte, Giov. Franc. Barbieri, gen. Guercino (der Schieler) 1591—1666, Franc. Albani, 1578—1660, welcher auch die Landschaft cultivirte, Sassoferrato, Carlo Dolce u.a.m.

Benkmale. Bon Lob. Carracci im Dom und andren Kirchen sowie in der Binafothef zu Bosogna, in der Kathedrale zu Biacenza z.; von Agoftino über 270 Stiche nach Semälden und nach eigner Erfindung; von Annibase die "Madonna vom Schweigen" und die Bacchantin in Florenz, mythosog. Fresten im Bal. Farnese zu Nom; von Domenich in die Communion des heil. hieronymus im Batican, Fresten in Nom und Reapet; von Reni Ecce homo (Fig. 268 S. 272) in Dresden, Kreuzigung Petri, Aurora, Fortuna in Rom, Reopatra in Florenz, Thaten des hercules im Louvre z.

Die Naturaliffen, welche nur die Natur als Lehrmeisterin anerfannten, geriethen durch den bewußten Gegensatz zu ben

Eslektikern und Manieristen in Uchertreibung in der Composition und zur einseitigen Nachahmung der Natur.

Caravaggio (Michel Ang. Amerighi) 1569—1609, war das Haupt dieser Schule. Nicht ohne vorübergehenden Einsfluß auf einzelne Carraccisten, wie Reni und Guercino, zählte

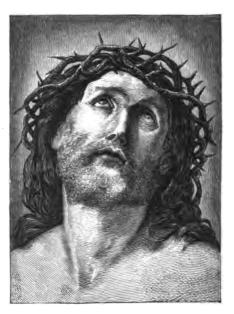

Fig. 268. Ecce bomo nach G. Reni.

er zu seinen Anhängern Maler aus verschiedenen Ländern, namentlich den Spanier Gius. Ribera, gen. il Spagnoletto, 1588—1656, welcher in Neapel thätig war, und dort eine Schule gründete. Derselben Richtung gehört an Salvator Rosa, ausgezeichnet als Maler wildromantischer Landsschaften mit entsprechender Staffage, 1615—1673. Alle

diese Künftler leisten ihr bestes in der Darstellung leidensichaftlicher Borgänge.

Pas Sittenbild, Scenen des wirklichen Lebens, besonders der niederen Sphären (Genre), welchem sich schon Annibale Carracci gelegentlich zugewandt hatte, erhielt einen eigenen Vertreter in Bamboccio (eigentlich Pieter van Laar, der Beiname spielt auf seinen mißgestalteten Körper an) aus Holland, um 1613—1674, welcher sechzehn Jahre in Kom lebte, und nach dem die Darstellungen von Volksfesten u. dgl. Vam bocciaden genannt wurden.

Pie decorative Maferei wurde mit Virtuosität aber auch oberslächlich und endlich handwerksmäßig ausgeübt von Giov. Lanfranco, 1581—1647, Pietro da Cortona (Bererettini) 1596—1669, Luca Giordano, gen. Fapresto, der Schnellmaler, 1632—1705, u. A. Im 18. Jahrhunedert erward der sich an P. Veronese ansehnende, phantasievolle aber manierirte Virtuose Giov. Battista Tiepolo aus Venebig, 1693—1770, durch seine Deckenmalereien in Venedig, Würzburg, Madrid 2c. großen Ruhm.

Landschaft und Arcitekturbitd wurden vornehmlich durch ben Maler venezianischer Ansichten Canaletto den älte ren (Ant. Canale) 1697—1768 und dessen Reffen Cana letto den jüngeren (Bernardo Bellotto) 1720—1780, welcher Prospecte verschiedener Städte malte, vertreten.

# b. Franfreich.

Kicolas Vousstn, zum Unterschiede von dem Folgenden der ältere genannt, 1594—1665, nahm, obwohl er den größten Theil seines Lebens in Rom zubrachte, maßgebenden Einsluß auf die französische Kunst des 17. Jahrhunderts. Er lehnte sich entschieden an die Antike an, schufeine deträchteliche Zahl von historischen Gemälden ernsten und großen Charakters aber meist etwas trocken, sowie sogen. historische oder hervische Landschaften: große Formen mit Bauwerken antiken Stils und Figuren aus der Mythologie. Sein Schüler

Gaspard Dughet, gen. Poussin, 1613—1675, vers vollkommnete den Stil der Landschaft durch bessere Perspective und genaueres Naturstudium und ihre Vollendung erhielt diese Richtung durch den Lothringer

Stande Lorrain (Gellée), 1600—1682, den eigentlichen Begründer der modernen idealen Landschaftsmalerei, in dessen Gemälden zum erstenmal die Natur mit ihrem ganzen poetischen Jauber und in gewisser Stimmung erscheint. Er wurde so vielfältig nachgeahmt, daß er sich durch das "Liber veritatis", Tuschzeichnungen seiner Gemälde, eine Wasse gegen die Fälscher schus. Die Mehrzahl seiner Vilder befindet sich in England, dann viele in Paris, Madrid zc. Mittelbar wurden saft alle Landschaften des 17. und 18. Jahrh. in den Niederslanden, Deutschland zc. von ihm beeinslußt. Sein Landsmann

Jacques Castot aus Ranch, 1592—1635, machte sich unstervlich durch seine Radirungen: les misères de la guerre etc.

Pie Sikorienmalerei nahm unter Ludwig XIV. den heroisch-theatralischen Charakter an, welcher diesem Zeitalter überhaupt eigenthümlich ist. Die Künstler, welche dom Könige durch großartige, mit auf dessen Berherrlichung abzielende Aufträge beschäftigt wurden, gingen fast sämmtlich aus der Schule des Simon Bouet, des Günstlings Ludwig's XIII. und des Cardinal Richelieu hervor. Sie bilden die sogenannte Schule von Versailles: Eustache Lesueur, 1617—1655, Charles Lebrun, 1619—1690, die beiden Mignard u. A., um welche sich eine große Schaar von Kupserstechern gruppirte. Auf Veranlassung eines der letzteren, Rob. Nanteuil, erklärte Ludwig XIV. den Kupserstich sür eine freie (d. h. nicht zunstmäßige) Kunst.

Pas Zettaster Ludwig's XV. wird auch in der Maserei durch eine tändelnde, gezierte Richtung charasterisirt. Die bedeutendsten Vertreter derselben sind der geistreiche Maser der Schäferidhulen Ant. Wattcau, 1684—1721, der leichtfertigere Franç. Boucher, 1703—1770, J. B. Greuze, 1725—1805.

#### c. Spanien.

Die Glanzzeit der spanischen Malerei ist das siebzehnte Jahrhundert.

Pie verschiedenen Malerschulen von Sevilla, Balencia, Madrid unterscheiden sich nicht wesentlich von einander. In ihren Werken begegnen wir Zügen der Verwandtschaft mit den gleichzeitigen poetischen Werken Calberon's: einer Mischung von lebensfrohem Realismus und düsterm Mysticismus, naturalistischer Wahrheit und Phantastik; fast alle haben kühne Composition, kräftige Farbe, Meisterschaft im Hells dunkel mit einander gemein.

Die größten Meister sind aus dem Süden hervorgegansgen, doch wurde Madrid zum Theil der Schauplat ihres tünstlerischen Wirkens.

Francisco Zurbaran, 1598—1662, aus Estremadura gebürtig und in Sevilla gebildet, wurde etwa 1633 Hofsmaler in Madrid, malte zahlreiche Heiligenbilder und im Schlosse Buen Retiro die Thaten des Hercules. Das meiste von seinen Arbeiten in Sevilla.

Pon Piego Velasquez de Silva aus Sevilla, 1599—1660, wurde, nachdem er 1623 das Reiterbild Philipp's IV. gemalt hatte, Hofmaler. Bis dahin hatte er sich wesentlich durch Naturstudium gebildet und meist Seenen aus dem Leben gemalt; nach wiederholtem Aufenthalt in Italien 1629—1631 und 1648—1651, und durch das Studium des Rubens 2c. wurde er der besonders im Porträtsach höchst ausgezeichnete Waler, dessen Werke durch lebensvolle Charafteristit und frästige Färbung hervorragen; die bedeus tendsten in Wadrid. Den höchsten Ruhm erwarb

Bartosome Efteban Muriko aus Sevilla, 1617—1682. Er bilbete sich in Madrid nach Belasquez und ben großen Meistern der Spätrenaissance und fehrte dann nach Sevilla zurück, wo er eine Akademie gründete und in Folge eines Sturzes vom Gerüfte starb. Die Zahl seiner Werke ist außerorbentlich groß, am bekanntesten die Darstellung ekstatischen Zustandes wie in den zahlreichen "Concepciones" (Empfängniß Mariä), und die prächtigen Gassen und Bettelsbuben (Fig. 269).



Fig. 269. Betteljunge von Muriflo.

Andere spanische Maler find der (als Bilbhauer genaunte)

## d. Nieberlande.

3wet 5chulen blühen mährend des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden, die brabantische und die holländische. Für beide sind bezeichnend ein nationaler, derb naturalistischer

Zug, virtuose Technik und Vielseitigkeit, beibe zählen eine außerordentliche Menge schöpferischer Talente. In der Richstung sind beide so verschieden wie der spanisch und katholisch gebliebene Süden und der seine politische und kirchliche Unsabhängigkeit behanptende Norden.

· Die brabantische Schule hat ihren Mittelpunkt in dem gewaltigen Meister

Feier Fant Anbens (fprich Rübens), geb. 29. Juni 1577 in Siegen, † 30. Mai 1640 in Antwerven. Schüler des Otto Benius, hielt sich 1600-1608 in Italien auf, wo er von dem Herzog von Mantua auch in diplomatischem Dienst verwendet wurde, ließ sich dann in Antwerpen nieder, malte 1620 in Baris für Maria von Medicis die Stizzen zu Gemälden aus ihrem Leben für das Balais Luxembourg, wurde in Staatsgeschäften 1628 nach Madrid, und 1629 nach London gefandt. Eine der glänzendsten Erscheinungen als Mensch und Rünftler, von unübertroffener Großartigkeit in der Composition, vor allem lebhaft bewegter Vorgänge, Maler der stropenden Lebens= und Thatkraft und des blühen= den Fleisches; durch das Studium der Italiener vervoll= kommnete er sich in seiner Technik, aber von dem idealistischen Zuge derfelben blieb er unberührt. Sein Darftellungsgebiet umfaßt die Siftorie im weitesten Sinne, Bildniß, Landichaft. Thierstück.

Benkmale. Man gabit tausend, gumeift mit Sulfe seiner Schuler ausgeführte, Gemalbe von Aubend. In Antwerpen: Kreugaufrichtung und Kreugabnahme; in Bien: Alfar des S. Idesonso, bas Benudseft, Decius Mus; in Munchen: Jüngftes Gericht, Amazonenschlacht, Löwenjagd; in Paris: Leben der Maria von Medicis; in Madrid: heil. Familie, Liebesgarten, Grazien 2c. Sich selbst im Kreife feiner Kamilie (Kig. 270 S. 278, in Blenheim Souse), seine beiben Frauen hat er häufig gemalt.

**Andens' Shüler** wurden zum Theil selbst höchst ausgezeichnete Meister, so Anthony van Dyck (sprich Deick), 1599—1641, einer der geistwollsten Bildnismaler, größtentheils in England thätig; Jak. Jordaens (spr. Jordaans), 1593—1678, dessen "Bohnenfest" in mehreren Galerien



Sig. 270. Hubens und feine zweite Frau.

vorkommt, und der namentlich in mythologischen Bildern an Rubens erinnert; die bedeutenden Thiermaler Frans Sny=

bers (spr. Sneiders) 1579—1657, und Jan Fyt (sprich Feit) 1609—1661.

**Andens' Ginfuß** erstreckte sich aber auch auf die anderen zu seiner Zeit in Brabant arbeitenden Maler, wie die bekanntesten Mitglieder der Künstlersamilie Brueghel (sprich Brügel): Pieter der ältere gen. Bauernbrueghel, dessen Söhne Pieter der jüngere, Höllenbrueghel, 1564—1637, und Jan, Sammtbrueghel, 1569—1625, der Lettere Landschafter und Blumenmaler; Abriaan Brouwer (sprich Brauer) † 1640, und David Teniers (spr. Teniirs) Vater, 1582—1649, und Sohn, 1610—1690, welche in der Darstellung von Scenen des täglichen Lebens ihre größte Kraft zeigen; Daniel Seghers, 1590—1661, den außegezeichneten Blumen= und Insectenmaler.

Die Schule von Brabant ersischt mit dem Ausgange bes siedzehnten Jahrhunderts.

Die holländische Schule beschränkt sich fast ausschließlich auf die Darstellung dessen, was Land und Zeit an malerischem Stoffe darbot; sie leistet ihr bestes im Bildniß, dem Sittensbilde, der Landischaft und dem Thierstück. Die Wahrheit und charakteristische Kraft in den Einzels und Gruppenbildenissen erhebt diese zu Historienbildern im besten Sinne, wähsrend die der Vergangenheit oder der Wythe entnommenen Stoffe eine mehr oder weniger genreartige Vehandlung ersahren.

Kembrandt (Harmenszoon, d. i. Hermannssohn) van Atjn (Fig. 271 S. 280) aus Leyden, 1607—1669, seit 1630 in Umsterdam ansässig, 1656 genöthigt, seine Arbeiten und seine Kunstsammlungen seinen Gläubigern zu überlassen. Dieser Hauptmeister der holländischen Schule steht in noch entschiedenerem Gegensatz zum Jdealismus als Rubens und wurzelt noch ausschließlicher in seinem Heimathlande, welches er nie verlassen hat. Auch wenn er biblische Vorwürse behandelt, übersetzt er dieselben in seine Zeit und sein Volk.

Der Hauptreiz seiner Gemälbe und Radirungen liegt in dem Helldunkel, welches er von der zweiten Periode seines Schaffens (etwa 1633—1653) an mit der höchsten Weisterschaft, später



Fig. 271. Rembrandt's Selbftbilbniß.

schon mit einer gewissen Manier zur Geltung bringt. Geschichtliche Stoffe hat er nur selten behandelt, Landschaften kennt man zwanzig, viel zahlreicher sind seine Bildnisse. Zu der letzteren Kategorie gehören die sogenannten

Poelenstüke. Doel (spr. duul) bedeutet Ziel, dann Schießplat, Schützenhaus zc., und man versteht unter Doelenstücken eigentlich die Gruppenbilder von Offizieren der Schützengilden, welche den Kern der nationalen Vertheidigung bildeten, dann aber auch ähnliche Gemälde, auf welchen die "Regenten" anderer Gilden abgebildet sind. Derartige Gruppenbilder, welche uns jene Zeit in der lebensvollsten Weise vergegenwärtigen, malten u. A. Jan Ravestehn, 1580—1657, Ferd. Bol, 1611—1681, Varth. van der Helst, 1613 bis 1670, vor allen der geniale Charafteristiker

Frans Sals, geb., 1584 wahrscheinlich zu Antwerpen, † 1666 zu Harlem, welcher ebenso auf Rembrandt eingewirtt hat, wie später von diesem (in coloristischer Beziehung) beeinslußt worden ist.

Benkmale. Bon Rembrandt: die anatomische Borlejung im Saag, die sogenannte Rachtwache (in der That der Ausmarsch einer Compagnte bei Tage), die Staalmeesters (Borftande der Auchmackergunft) u. a. in Am ferdam, Kreugadsahme im Munchen, die Echebrecherin in Condon, die heit. Kamilie in Betersburg, Abrahams Opfer und Gemitterlandschaft in Braunschmeig, Schöftbildniffe aus verschiedenen Zeiten in Baris, Wien, Berlin, Dresden, Konson und dagar, Konsober der Kranken heit (sogen. Gumbertguldenblatt), Ere homo, die Mühse u.b. a. — Bon v. d. helft: Feier des westphälischen Friedens in Amsterdam. — Bon Sals: "acht Ovelens und Regentenstück in Saarlem, ein anderes und der Mandolinensvieler in Amsterdam, Wild der Sild ber die Bobbe in Berlin und Rews Jorf, Bild eines Ofstgiers (Sig. 272 S. 282) in England.

Dem Sittenbilde wendet sich eine große Zahl höchst talentvoller holländischer Künstler zu. Dieselben lassen sich in vier allerdings nicht streng zu scheidende Gruppen bringen:

Pas Leben der bürgerlichen Gesellschaft vergegenwärtigen die Bilder von Gerard Terburg (sprich Ter Bürch) 1608. bis 1681, berühmt durch die weißen Atlaskleiber, Ger. Dow (spr. Dau) 1613—1680, Gabr. Wetsu (spr. Mehü) 1615 bis?, Frans van Mieris 1635—1681, Piet. de Hooghe 1628—1681, Casp. Netscher 1639—1684 u. A. Sie zeigen die damaligen Städter in ihren häuslichen Verrichstungen, Unterhaltungen u. s. w.

Pas humorifisch-satirische Genre ist durch Jan Stecn, 1626—1679, vertreten, welcher insbesondere gern und glückelich an komischen Ehepaaren, Aerzten und Quacksalbern seine Laune ausläßt.



Fig. 272. Bilbnis eines Officiere von Frans Sale.

Pas Leben der Banern schilbern Abriaan van Oftade 1610—1681, deffen Bruder Jaak, ferner Cornelis Bega, Corn. Dufart u. A.

Soldaten und Jäger werden von Jan Le Ducq 1636 bis 1695, Phil. Wouwerman, 1620—1668, 2c. gemalt.

Die Genremaler haben häufig mit Landichaftern zusam= men gearbeitet, b. h. die Landichaften mit "Staffage" versehen.

Pie Landschaft hat ebenfalls eine lange Reihe berühmter Namen aufzuweisen. So Jan van Gopen, 1596—1656, Albert Cupp (fpr. Keup), 1605—1691, Albert van Eversbingen, 1612 (?)—1675, Jan Whnant (fpr. Weinant), Nic. Berchem, 1620—1683, Herm. Swanevelbt, 1620 bis ?, und verschiedene Maler namens Ruysdael (fpr. Reußsbal), von denen der ausgezeichnetste,

Jakob Aupsdael aus Haarlem, 1625—1681, die Natur des nordischen Flachlandes in ihrem eigenthümlichen, schwers müthigen Zauber unübertroffen wiedergegeben hat. Den Gegensatzu ihm bilbet sein Schüler

**Meindert Sobbema** aus Amsterdam, 1638—1709, der Waler des sonnigen Tages.

Seeftücke lieferten u. a. Will. van de Belbe der jüngere, 1633—1707, und Ludolf Bakhunzen (spr. Backhäusen), 1631—1708, der Eine der Maler des ruhigen, der Andere des ftürmischen Meeres.

In Architekturftuden ragen hervor Jan ban ber Bens ben, 1637-1712, und Emmanuel be Witte, 1607-1692.

**Pas Chierstück** berührt sich vielsach mit der Landschaft einer= und der Schlachtenmalerei anderseits. Es wären daher verschiedene von den Genannten und von den hier zu Nennen= den unter mehreren Rubriken aufzuführen. So ist der größte Thiermaler

Faul Fotter, 1625—1654, nicht weniger, als in den lebensvollen Thiergestalten, bewundernswürdig in den stimmungsvollen Landschaften, welche jenen als Hintergrund dienen. Neben ihm sind zu nennen: Abr. van de Belde, 1639—1672, Karel Du Jardin, 1625—1678, serner Roos, Vater und Söhne.

Pas Stifteben wurde endlich ebenfalls eine eigene Gattung, und zwar malte Jan Weenix, 1640-1719, vorzüglich todtes (und lebendes) Wild, Welch. de Hondetoeter dieselben Gegenstände, wurde aber nachmals besonders bekannt durch seine Bilder mit lebendem Gestügel, Jan de Heem, 1600 bis 1684, Früchte, endlich der Landschafter Roelant Savery, 1576-1639, Will. van Aelft, 1602-1658, Jan van Huhsum (spr. Häusum), 1682-1749, und die Malerin Rachel Ruhsch (spr. Räusch), 1664-1750, Blumen.

Die Minmenmalerei bildet den kleinlichen Abschluß der großen Beriode holländischer Kunst. Sie fällt der Zeit nach zusammen mit der Leidenschaft der Holländer für Tulpensucht ze. und mit der Blüthe der

Faiencefabrikation ju Defft, in welcher der Blumens decor ebenfalls eine große Rolle spielt.

# e. Die übrigen Länber.

Pentschland hat im 17. Jahrhundert nur einen Waler von hervorragender Bedeutung aufzuweisen: Udam Elzsheimer aus Frankfurt, 1578—1620, dessen kleine Landsschaften mit Staffage in der treuen Wiedergabe der Natur den Holländern nahestehen, aber eigenthümlich in der überaus sorgsamen Aussiührung sind. Die meisten anderen Walerschlossen sich mehr oder weniger fremden Schulen an, namentslich war die holländische von großem Einsluß. Der Historienmaler Karl Loth, 1632—1698, ahmte Caravaggio nach; Joach. v. Sandrart, 1606—1688, dessen Hauptstärke im Vildniß liegt, und der sich auch als Kunstschriftsteller Versbienste erwarb und an der Gründung der Alademie in Nürnsberg betheiligt war, folgte vornehmlich den Venezianern.

3m achtzehnten Jahrhundert fehlte es nicht an Anläufen. Ioh. Rupeth, 1667—1740, und der seine Bilder mit der peinlichsten Treue ausführende Balth. Denner, 1685 bis 1747, Angelica Kauffmann, 1742—1808, wurden als

Porträtmaler sehr geschätzt, Chr. W. E. Dietrich, 1712 bis 1774, malte alles und in allen möglichen Manieren. Aber auch der Berühmteste seiner Zeit,

Anton Raphael Mengs, geb. 1728 zu Aussig, † 1779 zu Kom, dort, in Dresden und Madrid thätig und von seinen Beitgenossen den größten Meistern der Kenaissance gleichsgeachtet, vermochte nicht, sich über den Eslekticismus zu erheben. Dagegen ist eine originelle Erscheinung, groß im Kleinen,

Paniel Micolaus Chodowiecki, geb. 1726 zu Danzig, † als Director der Afademie zu Berlin 1801, der geistreiche Radirer, dessen kleine Flustrationen zu deutschen Dichtern und Schriftstellern ihn als einen der ausgezeichnetsten Sittensmaler erscheinen lassen.

**Eine neue Wewegung** trat gegen das Ende des Jahrshunderts auf; sie steht aber in unmittelbarem Zusammenshange mit der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts.

England blieb auch in diesem Zeitraum zumeist vom Auslande abhängig, als Porträtist that sich Josua Reynolds, 1723—1792, hervor; doch erstand dort wenigstens ein durchaus nationaler, selbständiger Künstler:

**Bistiam Sogarth,** 1697—1764, welcher in seinen zahlereichen Stichen Leidenschaften und Thorheiten geistreich und witig, nur mit zu stark vorschmeckender moralisirender Tenebenz, geißelte.

# C. Das neunzehnte Jahrhundert.

Classicismus. Die Erkenntniß, daß aus der Unnatur einerseits, dem trockenen Formalismus anderseits ein Aus-weg nur an der Hand der Antike zu finden sei, war schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allgemein. Deutsche und französische Künstler namentlich begegneten sich in dem

Streben, in reineren, strengeren Formen einen ernsteren Inhalt zu geben. Dieser classicistischen Richtung, welche in der französischen Revolution und unter Napoleon I. zugleich politischen Ideen dient, und in welcher bald eine idealistische und eine realistische Strömung sich sondern, tritt im Anfange dieses Jahrhunderts die

**Bomantik** entgegen, welche im Zusammenhange mit der romantischen Bewegung in der Literatur und insbesondere der neu erwachten religiösen Begeisterung sich an der Kunft des Mittelalters und der Frührenaissance bildet und Fühlung mit dem nationalen Geiste sucht.

## 1. Architeftur.

Per Sauptmeister der classicistischen Baukunst ist Karl Friedr. Schinkel aus Neuruppin, 1781—1841, der Schöpfer des Museums und des Schauspielhauses zc. in Berlin. Gleichzeitig und in demselben Geiste wirkt in München Leo v. Klenze aus Hildesheim, 1784—1864: Glyptothek, Pinakothek, Walhalla zc.

Pie mittelastersichen Baufile, voraus der gothische werden gepflegt in Deutschland von Ernst Friedrich Zwirner in Köln, 1802—1861 (Dombau), Friedrich v. Gärtner in München, 1792—1847 (romanische Ludwigskirche zc.), A. W. Hafe in Hannover, geb. 1818, Friedrich Schmidt in Wien, geb. 1825 u. A.; — in Frankereich von E. E. Violletzlez Duc, 1814—1879, in Engzland durch Charles Barry 1795—1860 (Parlamentshaus) und A. W. Pugin, 1813—1852.

Pie neneste Zeit hat sich fast ausschließlich dem Renaissancestil zugewendet, und zwar werden mit Vorliebe diejenigen Formen wiederaufgenommen, in welchen sich die Renaissancebaukunst in den betreffenden Ländern ausgebildet hatte, wie deutsche, französische z. Renaissance. Der italienische Stil gelangte zu glänzender Entwickelung in Wien durch Gottfried Semper, 1803—1879 (altes und neues Theater in Dresden, Polytechnicum in Zürich, Museen und Burgtheater in Wien), Heinrich v. Ferstel, geb. 1828, u. A.

#### 2. Bildbauerfunft.

Per nene Ansschwung der Plastik wurde angebahnt durch den Benezianer Unt. Canova, 1779—1822, dessen Werke große Formenschönheit haben, aber selten ganz frei von etwas Süßlichem und Geziertem sind, Joh. Heinr. v. Dannecker in Stuttgart, 1758—1841, welchem wir die Büste Schillers verdanken, u. A., durchgeführt aber von Thorwaldsen in idealistischem, von Schadow in realistischem Geiste.

Bertel Chorwaldsen, 1770—1844, in seiner Jugend Holzschnitzer in Kopenhagen, seit 1797 in Italien lebend, wußte den Ernst und die Formenreinheit der antisen Kunst mit der modernen Empfindungsweise in Harmonie zu bringen (Alexanderzug, Jason, Kurf. Max in München, Schiller in Stuttgart).

Sottfried Schadow aus Berlin, 1764—1850, hat seine Hauptstärke in der Charakteristik, daher ihm Porträtstatuen am vorzüglichsten gelangen (Ziethen und Dessauer in Berlin, Luther in Wittenberg).

**Beitgenossen** ber Genannten waren Joh. Tob. Sergell in Stockholm, 1740—1814, Franz Zauner in Wien, 1746 bis 1822 (Joseph II. in Wien), John Flaxman in Lonsbon, 1755—1826, A. D. Chaubet in Paris, 1763—1810 (Standbilder Napoleons), Ludw. Schwanthaler in Münschen, 1802—1848, der eine große Jahl von Standbildern modellirt hat, und als Bahnbrecher der romantischen Richtung betrachtet werden sann.

**Christian Baud** in Berlin, 1777—1857, vereinigte in der glücklichsten Weise die realistische Richtung seines Lehrers Schadow mit Formenadel (Friedrich II. in Berlin, Königin Louise in Charlottenburg, Victoriengestalten 2c.);

aus seiner Schule ging die Mehrzahl der neueren Bildhauer Berlins, sowie Ernst Rietschel in Dresden, 1804—1860 (Goethe-Schiller-Monument in Beimar, Lessing in Braunschweig 2c.), hervor.

In Frankreich wurde die realistische Schule durch Frang. Rube, 1784—1855, Francisque Duret, 1804—1865, und

**F. J. Davib** aus Angers, 1789—1856 (viele Standbilder, 3. B. Gutenberg in Straßburg, Corneille, Cuvier, und Büsten: Goethe, Chateaubriand, Lafayette 2c.) begründet.

#### 3. Malerei.

Idealismus und Realismus sind auch in den beiden Meistern repräsentirt, welche an der Spitze der classicistischen Bewegung in der Malerei stehen: Carstens für Deutschland und David für Frankreich.

Asm. Jak. Carftens aus Schleswig, 1754-1798, gelangte nur unter den schwierigsten Verhältnissen dazu, sich der Kunst widmen zu können und hatte sein Leben lang mit den Mängeln einer ungenügenden Schulung zu kämpfen, so daß er auch nicht dazu kam, eine seiner Compositionen im Großen auszuführen. Seine Entwürse aber reihen sich in ihrer Großartigkeit der Composition und Gedankentiese den bedeutendsten Schöpfungen der Kunst an (Fig. 273).

Die dentschen Akademien wurden zu Ende des achtzehnsten und Anfang des neunzehnten Jahrhunderts größtentheils von Malern geleitet, welche in die Fußstapfen des Mengstraten, wie Füger in Wien, Langer in München 2c.

Facques Louis Pavid, 1748—1825, thätiger Theilenehmer an der französischen Revolution, wählte schon frühzeitig Stoffe der alten Geschichte, in welche sich politische Beziehungen legen ließen, verherrlichte dann Ereignisse der Revolution und des Kaiserreichs (Napoleons Uebergang über die Alpen 2c.). Ihm folgten u. A. die "vier G" der napoleonischen Zeit: Girodet, Gerard, Groß, Guerin u. A.



Die Komantik wurde ebenfalls ziemlich gleichzeitig von beutschen und französischen Malern proclamirt, allerdings wieder in sehr verschiedenem Sinne.

Pie Klosterbrüder von S. Istoro, eine Gruppe junger beutscher Künftler, welche in dem ehemaligen Kloster dieses Namens in Rom zu Anfang des Jahrhunderts arbeiteten, spottweis auch Nazarener genannt: Friedr. Overbeck, 1789 bis 1869, Ph. Beit, 1793—1877, Wilh. Schadow, 1789—1862, später Jos. Führich, 1800—1876, u. A. wählten die Maler vor Naffael, vornehmlich Fiesole, als Borbilder und vertiesten sich mit der Zeit in eine ausschließlich religiöse Richtung. (Fresten in der Casa Bartholdy und Villa Massimi in Rom 20.) Zeitweilig waren ihre Genossen, stellten sich aber auf nationalen Boden, Jul. Schnorr v. Carolsfeld, 1794—1872 (historische und Nibelungensfresten in der Residenz in München), und

Feter v. Cornestus aus Düsselborf, 1783—1867, 1819 nach Düsselborf, 1825 nach München, 1841 nach Berlin berusen, überall schöpferisch und lehrend für die Wiedersbelebung der monumentalen Malerei wirksam. Der größte Maler der neueren Zeit in Ansehung der Conception und Composition, ist er der Farbe nie völlig Meister geworden. (Fresten in der Glyptothek, der Pinakothek, der Ludwigskirche in München, im Museum in Berlin.) Von Cornelius' Schülern brachte es

**Bish. v. Kansbach** aus Arolsen, 1805—1874, vornehmslich durch die großartigen Compositionen der Hunnenschlacht und der Zerstörung von Zerusalem, zum größten Ruhme, schädigte denselben später durch Ueberproduction und Versquickung der Kunst mit politischen Tendenzen. Als Director der Atademie in

Münden übte er dort lange Zeit maßgebenden Einfluß aus, dis durch E. Piloty eine Coloristenschule ins Leben gerusen wurde, welcher sich alle jüngeren Talente zuwandten. In der Landschaft hat das Bollendetste dort geleistet Karl Rottmann, 1798—1850 (griechische und italienische Landschaften).

Jur romantischen Schule sind ferner zu rechnen: Morig v. Schwind, 1804—1871, welcher Stoffe der Märchenund Sagenwelt behandelte, K. Fr. Lessing, 1808—1880,
welcher nebst Naulbach und im Gegensat zu den katholischen Nazarenern als Maler des Protestantismus (Hus, Luther 2c.)
bezeichnet werden kann, Ed. Bendemann, geb. 1811,
Th. Hildebrandt, 1804—1874, u. A.

Püssedorf wurde, seitdem B. v. Schadow an der Spiße der dortigen Addemie stand (1826), das Hauptslager der deutschen Romantiker, deren Welt ein ideales Mittelalter war. Sine abgesonderte Stellung behaupteten dort der kräftigere Affred Rethel, 1816—1859 (Fresken im Rathhause zu Aachen), und der Schlachtenmaler B. Camphausen, geb. 1818; zahlreiche Talente wendeten sich dem Sittenbilde zu (Ab. Schrödter, P. Haus, B. Bautier 2c.), die Landschaft sand ausgezeichnete Bertreter in den Achenbachs, Schirmer, Lessing 2c. Durch Bendemann, Hübner 2c. zweigte sich die Düsseldorfer Schule nach

Presden ab, wo Ludwig Richter, geb. 1803, anfangs Landschafter, durch seine gemüthvollen und humoristischen Zeichnungen für den Holzschnitt zugleich um dessen Hebung sich großes Verdienst erwarb und eine eigene Schule von Illustratoren begründete.

In Wien stand neben Führich, um welchen sich ein Kreis von Malern gleicher Richtung sammelte, Karl Rahl, 1812 bis 1865, als Haupt der Profanmalerei großen Stils. Das Sittenbild entwickelte sich mit streng localem Charakter durch Jos. Danhauser, 1805—1845, G. F. Waldmüller, 1793—1865, wie die Porträtmalerei durch den Miniaturmaler M. Daffinger, 1790—1849, F. Amerling, geb. 1843, u. A., und die Landschaft durch F. Gauermann, 1807—1862, A. Pettenkofen, geb. 1821, den Aquarellisten Rud. Alt, geb. 1812, während Karl Marko, 1790—1860, vereinzelt die ideale Landschaft pflegte.

In Berkin wurde — neben tüchtigen Bildnismalern wie E. Begas, Franz Krüger 2c. — das Historienbild lange Zeit fast nur durch den geistvollen Interpreten des 18. Jahrshunderts, Abolf Menzel, geb. 1815, und einzelne Genremaler, wie Ed. Meyerheim, vertreten, während große Aufgaben Cornelius und Kaulbach zustelen.

Pie französischen Romantiker J. A. D. Ingres, 1781 bis 1867, Hipp. Flandrin, 1809—1864, Ary Scheffer aus Dordrecht, 1795—1858, als Vertreter des Idealismus, wurden bald überflügelt von den Realisten und Coloristen Eug. Delacroix, 1799—1863, Al. G. Decamps, 1803—1860, den Landschaftern Dupré, Rousseau 20. Dem einseitigen Farbencultus setzen Schranken Horace Vernet, 1789—1863, der Schlachtenmaler, und Paul Delaroche, 1797—1856, der bedeutendste französische Geschichtsmaler der neuesten Zeit. In der Gegenwart beherrscht ein unbedingter Realismus das Gesammtgebiet, im Extrem repräsentirt durch Gust. Courbet, für welchen das Schöne nicht mehr existirt.

In Belgien erblühte gegen die Mitte des Jahrhunderts eine Realistenschule, deren Hauptmeister Ed. de Biesve, geb. 1808, Louis Gallait, geb. 1810, Nicaise de Reyzer, geb. 1813, nicht nur in der Wahl der Stoffe, sondern auch in der malerischen Technik sich auf vaterländischen Voden stellten, und deren Beispiel das Meiste zur Verdrängung der Düsseldorfer Romantik und des Idealismus in Deutschsland beitrug. In den monumentalen Werken von Henri Leys, 1815—1869, welcher durch die Nachahmung der Niederländer des 15. Jahrhunderts sich zu einem eigenen Stil durcharbeitete, erreichte diese Schule ihren Höhepunkt. Originell aber auch absonderlich erscheint Unt. Wierz, 1806—1865, während G. Guffens und Jan Swerts sich den deutschen Komantikern zuneigen.

England hatte in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ausgezeichnete Porträtisten wie Thom. Lawrence, 1769—

1830, Thiermaler wie Edwin Landfeer, 1802—1863, Landschafter und insbesondere glückliche Talente für satirische oder genrehafte Zeichnungen wie George Cruikshank, 1792—1863, Walt. Crane, † 1879 2c.

In Spanien begegnen wir dem durchaus originellen Franc. Gona, 1748—1828, welcher außerhalb Spaniens mehr durch seine wild-phantastischen Caricaturen als durch seine trefflichen Porträts bekannt ist.

Die Gegenwart hulbigt fast ausnahmslos dem realistischen und coloristischen Princip in der Malerei, bis zur Ungerechtigkeit gegen andere Bestrebungen.

| Italien.                                                                                                                                                   | Niederlande.                                                                                                        | Deutschland.                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brunellesco 1877 - 1446.<br>Ghiberti 1878 - 1455.<br>Donatello 1386 - 1466.                                                                                | Subert u. Jan v. End 1366—1440.                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 2. della Nobbia 1400—1482.<br>Majaccio 1401—1428.<br>Alberti 1400—1472, Antonello<br>da Mess. 1414—1493.                                                   | Rog. v. d. Wenden + 1464.                                                                                           | Tucher'icher Altar Rurnberg.<br>Die Sprins 1469—1531.                                                                                                        |
| Mantegna 1431—1506, Giov. Bellini 1426—1516.                                                                                                               |                                                                                                                     | Steph. Lochner.                                                                                                                                              |
| Berrocchio 1432—1488.<br>Signorelli 1441—1524.                                                                                                             | Memling + 1495.                                                                                                     | M. Schongauer.<br>Ab. Krafft 1450—1507. Beitbion<br>bis 1518.                                                                                                |
| Bramante 1444—1514.                                                                                                                                        |                                                                                                                     | B. Stoß —1533. Bolgemul<br>1434—1519.                                                                                                                        |
| Berugino 1448—1524.<br>Lionardo 1452—1519.<br>Andr. Sanfovino 1460—1529.<br>Michel Angelo 1475—1564.<br>Kra Bartolommeo 1475—1517.<br>Giorgione 1477—1511. | Qu. Matips † 1531.                                                                                                  | Otto-heinrichsbau in heidelberg<br>P. Bischer 1455—1529.                                                                                                     |
| Tigian 1477—1576.<br>Sobboma 1479—?<br>Jac. Sanfovino 1479—1570.<br>Naffael 1483—1520.                                                                     |                                                                                                                     | Durer 1471—1528.<br>Burgkmair 1472—1531.<br>Die Cranach 1472—1586.                                                                                           |
| Andr. del Sarto 1487—1531.<br>Giulio Rom. 1492—1546.<br>Correggio 1494—1534.<br>Alejii 1500—1572.                                                          | Luc. v. Lenden 1494—1583.                                                                                           | Holbein 1497—1543.<br>Hier. Lotter 1495—1572<br>B. Jamniher 1508—1585.                                                                                       |
| Cellini 1500—1570.<br>Bajari 1512—1574.                                                                                                                    | Die Brueghel ca. 1520-1625.                                                                                         | Die Rleinmeifter.                                                                                                                                            |
| Balladio 1518—1580.<br>Giov. da Bologna 1524—1608.<br>Tintoretto 1512—1594.                                                                                | Ramin i. Franc de Bruges 1528/29.                                                                                   | MI. Colins 1526—1612.                                                                                                                                        |
| Paolo Beronese 1528—1588.<br>Led. Carracci 1555—1619.<br>Caravaggio 1569—1609.<br>Heni 1575—1642.<br>Fiammingo 1594—1642.                                  | Korn. de Briendt um 1561—1565.<br>Rubens 1577—1640.                                                                 | Elzheimer 1578—1620.<br>E. R. Holzschuher um 1613—1619.                                                                                                      |
| Bernini 1598—1680.<br>Salvator Rofa 1615—1673.                                                                                                             | hald 1584—1666.<br>v. Dyck 1599—1641.<br>Rembrandt 1607—1669.<br>Jaf. v. Campen um 1648.<br>R. Quellinus 1609—1668. |                                                                                                                                                              |
| ,                                                                                                                                                          | B. Botter 1625—1654.<br>Rupsdael 1625—1681.                                                                         |                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                          | H. Runich 1664—1750.                                                                                                | Fischer v. Erlach 1650—1723.<br>Schlüter 1664—1714. Poppels<br>mann 1662—1736.<br>Kupepth 1667—1740.                                                         |
| A. Canaletto 1697—1768.                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Anobelsdorf 1699—1753.<br>Donner 1693—1741.                                                                                                                  |
| B. Canaletto 1720-1780.                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Chodowiecki 1726—1801.<br>Menge 1728—1779.                                                                                                                   |
| Canova 1779—1822.                                                                                                                                          | A. Scheffer 1795—1858.                                                                                              | Carftens 1754—1798. Schadow 1764—1850. Rauch 1777—1857. Schinkel. Cornelius 1783—1867. Klenze. Overbed 1789—1869. Führich 1800—1876. Schwantbaler 1802—1848. |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Semper 1803—1879.<br>  Rietschel 1804—1860.                                                                                                                  |

| Frantreich.                                                                                                                                                                                                                                                 | Spanien.                                                                                                   | England, Stanbinavien.                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Nepveu um 1523—1533.<br>Brimaticcio 1490—1570.<br>Bh. de l'Orme 1500—1577.<br>B. Escot 1510—1578.<br>Die Ciouet; Goujon —1572.                                                                                                                           | P. Corrigiano                                                                                              | 1470—1522.                                                                                                              |
| Caslot 1592—1635. A. Boussin 1594—1665. G. Boussin 1618—1675. Claude Lorrain 1600—1682. Leineur 1617—1655. Lebrun 1619—1690. A. Wansart 1645—1708.                                                                                                          | Escorial in Madrid feit 1568.  Cano 1601—1667. Jurbaran 1598—1662. Belasquez 1599—1660. Murilio 1617—1682. | 30hn Thorpe 1580 – 1611. 3n. 30nes 1572 – 1651. Rosenborg in Kopenbagen 1604. Chr. Weren 1632 – 1723.                   |
| Batteau 1684—1721.<br>Bouther 1703—1770.<br>Soufflot 1713—1781.<br>Greuze 1725—1805.<br>Bigalle 1714—1785.<br>3. L. David 1748—1825.<br>Ingres 1781—1867.<br>Bernet 1789—1862.<br>David d'Angers 1789—1856.<br>Delaroche 1797—1866.<br>Pelacroix 1799—1863. | Goya 1748—1828.                                                                                            | Sogarth 1697—1764. Reynolds 1723—1792. Sergell 1740—1814. Riarman 1755—1826. Thorwaldfen 1770—1844. Lanbfeer 1802—1863. |

# Register.

Adenbach G. 291 Melft, 28. ban 284 Metion 91 Maafias 72 Maeladas 56 Agefander 72 Magrafritos 62 Albani, Franc. 271 Alberti 218 Aldegrever 254 Mlefft 217 Mitamenes 62 Alftin 118 Mllegri, Ant. 240 Mit, Rud. 291 Altdorfer, Albrecht 254 Amadeo, Ant. 214 Amerling 291 Amerighi, Dich. Ang. 272 Amulius 91 Andrea ba Galerno 236 Angelico, Fra Giov. 205 Antenor 56 Antonello da Messina 230 Antonio da Bologna 198 Apelles 66 Apollodoros (Maler) 66 Apolloboros (Architeft) 86 Apollonins 72 Arnolfo da Colle 198 Ardices 56 Arellius 79 Artenlans 91 Arler, Beinr. 198 - Beter 184 Atras. Mathias von 184 Arbenoborus 72 Attine Briecus 91

Bater, Bieter be 276

Bathungen 283 Balbini, Baccio 229 Baldung, Sans 257 Bamboccio 278 Bandinelli, Baccio 225, 227 Barbieri, Giov. Franc. 271 Barry 286 Bartolomeo, Fra 236. 237 Baffano 239 Baggi, Biov. Ant. 283 Beaugrant, Bunot de 246 Bega, Corn. 282 Begas, C. 292 Beham, Barthel 254 Sans Geb. 254 Bebeim, Beinrich 186 Bellini, Gentile 230 f. - Giov. 280 f. Bellotto 273 Benci Di Cione 193 Benbemann 291 Berchem 283 Bernardo di Dabbo 203, 204 Bernini, Lorengo 266, 268 Bernward 160 Berrettini 273 Berruguete 262 Biefve, E. be 292 Bigordi 229. 281 Bles, Serri met be 250 Blondeel, Lancelot 246 Boblinger, Matthaus 181 Bol 281 Bologna, Antonio da 193 - Giovanni da 225 f. Bonannus 157 Bonenfad 180 Bonneuil, Etienne De 189 Bontemps, Edme 261 Bordone, Baris 238. 240 Borromini, Francesco 266

Botticelli, Sandro 229 Boucher 274 Boulogne, Jean 225 f. Bramante 215. 217 Breano, Andrea 227 Briosco 227 Bronzino, Agnolo 284 Broffe, Jacques be 266 Brouwer 279 Brueabel 279 Bruggemann, Sans 246 Brunellesco 211. 213 Bruneberg, Beinrich 185 Bullant, Jean 259 Buonarroti, Dich. Ang. 217. 223. 224. 225. 283. 234 Burgtmair, Sans 257 f. Bustetus 156 Bufti, Maoftino 225 Butabes 56

Cagliari, Baolo 238. 240 Campen, Jacob van 244. 268 Campbaufen 291 Canale 278 Canaletto 273 Cano, Alonfo 270. 276 Canova 287 Caravaggio, Mich. Ang. 272 - Bolidoro da 236 Carpaccio, Bittorio 281 Carpi, Ugo da 228 Carracci, Agoft. 271 - Annib. 271. 278 Lodov. 271 Carftene 288 Cellini 225. 227 Chambers, William 268 Chares 72 Chaudet 287 Chiaveri 267

Chodoviecti 285 Cima ba Conegliano 231 Cimabire 164 Cione. Andrea 203 Benci di 198 Claude Lorrain 274 Clouet, François 263 - 3ean 268 Coello 263 Colins, Mler. 243. 246 Colle, Arnolfo ba 198 Contucci, Andr. 225 f. Cornelius Binus 91 - B. v. 290 Correggio 240 Cortona, Bietro ba 273 Cosmaten, die 156 Courbet 292 Coufin, Jean 263 Cranach 255 Crane 293 Cronaca, Simone 213 Gruiffbant 298 Cupp 283

Daffinger 291 Danbaufer 291 Daniele Da Bolterra Ricciarelli 284 Danneder 287 David, Bheerardt, van Dubemater 250. 251 David, J. L. 288 - d'Angere 288 Decampe 292 Delacroir 292 Delaroche, B. 292 Delorme, Philib. 259 Denner 284 Deutsch, Ricolas Mannel 257 f. Dietrich, Meifter 201 f. - Chr. 28. E. 285 Diogenes 91 Dioscorides 91 Diotisalvi 157 Diponos 56 Doice, Carlo 271 Domenichino 271 Donatello 222 Donner, Raphael 270 Don 281 Duccio di Buoninfeana 164. 208 Ducerceau 259 f. Dugbet 274 Du Jarbin 283 Dupré 292 Duquesnoy, Franc. 268 Durer, Albrecht 254 f.

Duret 288 Dufart 282 Dud, A. van 277

Nabius 79

Cal. Andreas 181 Eligins 122 Elabeimer 284 Ermin von Steinbach 183 Eurbranor 62 Eupompos 66 Everdingen 283 End, Subert und Jan ban 249 ff.

Raprefto 273 Rerftel 287 Fiammingo 268 Riefole, Ara Biov. Angelico Kilarete 214 Kilipepi 229 Fini, Tommaso 229. 231 Fifcher, Cafp. 248 Fifder von Erlach 267 Klandrin 292 Flarman 287 Floris, Frans 250 Rouquet, Jean 263 Francia, Francesco 230 f. Füger 288 Führich 290 f. Frpt 279 Dabbi, Tabbeo 203 Badier, Bierre 259 Gallatt 292 Gartner 286

Bauermann 291 Bellee, Claude 274 Gerard 288 Gerhard, Meifter 161 - von Rile 183 Bhiberti 221 f. Bhirlandajo, Domenico 229. Biambellini 230 f. Biocondo, Fra, da Berona 216. 259 Giordano 273 Biorgione 288 f. Giotto 193, 198, 202 Girobet 288 Glaufias 56 Ginton 65 Øöß 243 Boujon, Jean 261 Bona 293 Gogen, 3. ran 288

Greuze 274 Øro8 288 Grun, Ds. Balbung 258 Grunemald, Mathias 257 f. Guercino 271 Buerin 288 Buffens 292 Buidi, Tommaso 229. 281 Buibo ba Siena 164 Bupot be Beaugrant 246

Sacket 194 Saidern, Jacob 242 Sals 281 Safe 286 Safenclever 291 Seem, 3. be 284 Selmich, Bruder 252 Selft, B. v. d. 281 Berrad von Landeberg 161 herrera, Juan de, Archit. 261 Maler 276 herri m. d. Bles 250 Sepden, 3. v. d. 283 Sildebrand, Joh. Luc. 267 Sildebrandt, Th. 291 Sobbema 283 hogarth 285 Solbein d. M. 257 f. - d. Jüng. 257 f. Solgiduber, Gud. Rari 242. 268 Sondetoeter 284 hooghe, B. de 281 bubner, Jul. 291 Hülz, Joh. 183 hunsum, 3. van 284

Zacob, Baumeifter 193 Jacobus, Frater, Maler 164 Jamniger, Bengel 246 Janet 263 Jean de Mabufe 250, 252 Ittinos 60. 61 Ingres 292 Johann von Graz 193 - — **K**öln 194 Jones, Inigo 268 Jongeliner 246 Jordaens, 3at. 277 Jordan, Rub. 291 Juan be Tolebo 261 Bufte, Bean 261

Kalamis 61 Rallifrates 60 Kallon 56 Ranachos 56 Boggoli, Benoggo 229. 231 | Rauffmann, Aug. 284 Kaulbach 290 Reyger, R. de 292 Rieanthes 56 Kleomenes 72 Klenge 286 Knaus 291 Knobelsdorf 267 Krafft, Ad. 245 f. Krüger, Franz 292 Kupegfy 284

Laar, Biet. van 273 Yala 79 Landsberg, Berrad v. 161 Landjeer, Edw. 293 Lanfranco. Giov. 273 Lanfrancus 157 Langer 288 Lawrence 292 Lebrun 274 Le Duca 282 Leopardo, Aleff. 222 Lescot, Bierre 259 Leffing, R. Fr. 291 Lefueur 274 Lepden, Lucas von 250. 252 Lepder, Jafob 243 Lens 292 Lionardo da Binci 231 f. Lippi, Fra Filippo 229. 281 - Filippino 229. 231 Lombardo, Bietro 213. 214. Lorenzetti, Ambr. 203 f. L'Orme, Philibert de 259 Lorrain, Claude 274 Pot6 284 Lotter, Sieron. 243 Lotto, Lor. 238. 240 Lucas von Lepben 250, 252 Luciani 233 f. Lüber 243 Ludius 91 Luini 233 Lurago 218 Lufippos 62. 66

Mabuse, Jean de 250. 252
Madpuca, Petro 261
Maberna, Carlo 217
Majano, Benedetto da 213
Maitani, Lorengo 193
Mansaro, Franç. 266
Jules Harbonin 266
Mantegna 230 f.
Manuel, Nic. 257 f.
Maruel, Nic. 257 f.
Maruel, Ontonio 229
Marto 291
Martini, Simone 203 f.
Masaccio 229. 281

Majo 203 f. Mafelino 229. 281 Mathias von Arras 184 Matfos, Quintin 250. 252 Maguola, Franc. 240 Memling 250 f. Mena, Bedro de 270 Menge 285 Mengel, At. 292 Meffina, Antonello da 230 Metfu 281 Menerheim, Et. 292 Michel Angelo f. Buonarroti Micheloggi, Mich. 214 Mieris 281 Mignard 274 Mnefifles 60 Morales, Luis de 263 Moretto 238, 240 Murillo 275 Mutina, Thomas de 200 Moron 61 Manteuil 274

24anteuil 274
Pkavarrete 263
Revbeu, Kierre 259
Rering 267
Reticher 281
Raumann, Baltbasar 268
Ricolaus von Berdun 161
Rosseni, Giov. Maria 243
Rovus Plantius 77

Obo von Met 118 Onatas 56 Orcagna 198. 198. 203. 204 Oftade, Abr. van 282 — Jiaaf von 282 Overbed 290

Zacuvius 79 Balladio 217 Balma il Becchio 238, 240 Bamphilos 66 Bananos 66 Baolo Beroneje 238. 240 Baonice 62 Barmegianino 240 Barrbaffos 66 Bafiteles 79 Batinir, Joach, de 250 Batras, Lambert 161 Baufiae 66 Bencz, Georg 254 Berin del Baga 236 Berrault, Claude 266 Berugino 230 f. Beruggi 217 - Bettenfofen 291 Bheidias 61

Bietro da Cortona 278 Bietro bi Borengo 203 Bigalle 268 Bilgram, Meifter 246 Bilon, Germain 261 Biloty 290 Binturicchio 230 f. Bippi, Giulio 217. 236 Bijano, Andrea 198 - Giov. 198, 198 - Ricola 162 f. Bolydorus 72 Bolnanotos 66 Bolnflet 61 Boppelmann 267 Borbenone 238. 240 Rotter 288 Bourbus 250 Bouffin, Gasp. 274 - Ric 273 Brariteles 62 Brimaticcio 262 Buchner, Baul 243 Buget, Bierre 268 Bugin 286 Burgifos 72 Burgoteles 66 Buthagoras 61

Quellinus, Artus 269 Quercia, Jacopo 222

**3** affael 216. 234. 236 Rahl 291 Raibolini 230 f. Raimondi, Max Ant. 229 Rainaldus 156 Rauch 287 Raveftenn 281 Rembrandt 279 ff. Reni, Buido 271 Retbel 291 Rennolds 285 Mibalta 276 Micciarelli 284 Riccio 227 Richter, Lubm. 291 Riemenfcneider . Thiman 246

Niemenschneiber, Thuman 246
Nietschel 288
Nile, Gerhard von 183
Nigg, Antonio 214
Robbia, Luca della 220. 222
Nomano, Giulio 217. 236
Noos 283
Nosa, Salvator 272
Rohsetti, Biagio 214
Nossi, Nosso 263

Rousseau 292 Rubens 277 f. Rude 288 Rupprecht, Frit 180 — Georg 180 Ruhsch 284 Rupsed 283

Salerno, Andrea da 236 Sandrart 284 Sangallo, Antonio da 216 - Giulio da 216 Sanfovino, Andrea 225 f. — Jacopo 217 Santi, Giovanni 230 - Raffael 216, 234, 236 Sarto, Andrea Del 237 Sanoferrato 271 Gebaftiano, Fra, bel Biombo 233 f. Savern 284 Schadow, Gottfr. 287 - Wilh. 290 f. Schäufelin, Sans 254 Scheffer, Arn 292 Schinfel 286 Schirmer, B. 291 Schlüter, Andreas 267. 269 Schmidt, Friedr. 286 Schnorr 290 Schongauer, Martin 255. 258 Schrödter 291 Schwanthaler 287 Schwind 291 Segbers 279 Gemper 287 Gens, Bilhelm von 189 Gergell 287 Gerlio 217 f. Signorell 229 Siloe, Diego de 261 - Bil be 261 Simone Martini 203 f. - di Franc. Talenti 193 Stullis 56 Stopas 61 f.

Sluter, Claus 197
Supbers 278
Sobbona 233
Solis, Birgil 254
Solis 73
Soufflot 266
Squarcione 230
Steen 282
Steinbach, Erwin von 183
Stoß, Beit 246
Swanevelbt 288
Swerts 292
Sprlin, Georg 246
Fafi, Andrea 164

Eatti, 3ac. 217 Tauristos 72 Telephanes 56 Teniers 279 Terburg 281 Theodorich von Brag 201 Thomas de Mutina 200 Thorpe, John 261 Thormaldien 287 Tievolo 273 Timomachos 79 Tintoretto 238. 240 Tigiano Becelli 238 ff. Toledo, Juan de 261 Torell 198 Torriggiano 261 Torriti, Jacopo 164 Erinqueau 259

Accelli, Pavlv 229 f. Ugo da Carpi 228

Paga, Perin del 236 Balerius 86 Banvitelli, Luigi 266 Bargas, Luis de 263 Bafari 217 f. Bautier 291 Becelli, Tiz. 238 ff. Beit 290 Belasques 275 Beide, Adr. v. t. 283 - Will. v. d. 283 Benius, Otto 250 Bernet, Sor. 292 Bernidel 243 Beronefe, Paolo 238. 240 Berrocchio 222. 231 Bignola 217 Binci, Lionardo da 231 f. Biollet:le: Duc 286 Bittoria, Aleffandro 227 Bivarini 230 Bifcher, Cafpar 243 - Sermann 246 - Beter 246 Bitruvius 86 Bolterra. Daniele Da 234 Bouet 274 Briendt, Cornelis de 244 28 aldmüller 291

Weenir 284 Bengla von Riofternenburg 183 Berner von Tegernfee 161 Benben, Rogier ban ber 250 Biers 292 Bilbelm von Innebrud 157 - - Roin 201 - - Sens 189 Bitte. G. be 283 Bolgemuth, Dichael 253. 255 Wolminius 120 Bouwerman 282 Wren, Chriftorber 189. 268 Burmfer, Ricolaus 200 Wonant 283

Batteau 274

Bauner 287 Beitblom, Barth. 257 f. Benodoros 91 Beuris 66 Burbaran 275 Awirner 286.

### Berichtigungen.

-++**<>>**++ -

Seite 183 Beile 4 v. u. ift zu lefen: "begonnen, 1433 beendigt".

Raulbach 290 Reyger, R. de Kleanthes 56 Kleomenes 72 Rlenge 286 Knaus 291 Rnobelsdorf 267 Krüfer, Franz 292 Kupekfy 284

Laar, Biet. van 278 Landsberg, herrad v. 161 Landfeer, Edw. 293 Lanfranco, Giov. 273 Lanfrancus 157 Langer 288 Pamrence 292 Lebrun 274 Le Ducq 282 Leopardo, Mieff. 222 Lescot, Bierre 259 Leffing, R. Fr. 291 Lefueur 274 Lepden, Lucas von 250. 252 Lender, Jafob 243 gene 292 Lionardo da Binci 231 f. Lippi, Fra Filippo 229. 231 - Kilippino 229, 231 Lombardo, Bietro 213. 214. Lorenzetti, Ambr. 203 f. . L'Drme, Philibert De 259 Lorrain, Claude 274 2oth 284 Lotter, Sieron. 243 Lotto, Lor. 238. 240 Lucas bon Lenben 250. 252 Luciani 233 f. Lüber 243 Ludius 91 Luini 233 Lurago 218 Lufippos 62. 66

Mabuse, Scan de 250. 252
Radyuca, Pedro 261
Raderna, Carfo 217
Majano, Benedetto da 213
Maitani, Corenzo 193
Ranstad, Kranc. 266
— Jules Hardeni 266
Mantegna 230 s.
Manuel, Nic. 257 f.
Marc Antonio 229
Rarfo 291
Rartini, Simone 203 s.
Masaccio 229. 231

Majo 203 f. Mafelino 229. 231 Mathias von Arras 184 Matipe, Quintin 250, 252 Magguola, Franc. 240 Memling 250 f. Mena, Bedro de 270 Menge 285 Menzel, Ad. 292 Meifing, Antonello ba 230 Metfu 281 Menerheim, Co. 292 Michel Angelo f. Buonarroti | Micheloggi, Mich. 214 Mierie 281 Mignard 274 Mnefifles 60 Morales, Luis de 263 Moretto 238. 240 Muriflo 275 Mutina, Thomas de 200 Moron 61 Manteuil 274

Rentent 214
Advarrete 263
Repveu, Bierre 259
Rering 267
Retidger 281
Raumann, Balthafar 268
Ricofaus von Berdun 161
Rosseni, Giov. Maria 243
Rovus Blantius 77

The von Met 118 Onatas 56 Orcagna 193. 198. 203. 204 Oftabe, Abr. van 282 — Jiaaf von 282 Overbed 290

Racuvius 79 Balladio 217 Balma il Becchio 238, 240 Bamphilos 66 Bananos 66 Baolo Beroneje 238. 240 Paonics 62 Barmegianino 240 Barrhafine 66 Bafiteles 79 Batinir, Joach. De 250 Batras, Lambert 161 Baufiae 66 Bencz, Georg 254 Berin del Baga 236 Berrault, Claube 266 Berugino 230 f. Beruggi 217 Bettentofen 291 Bheidias 61

Bietro da Cortona 273 Bietro bi Lorengo 203 Bigalle 268 Bilgram, Reifter 246 Bilon, Germain 261 Biloty 290 Binturicchio 230 f. Bippi, Binlio 217. 236 Bifano, Andrea 198 - Giov. 198, 198 - Ricola 162 f. Bolnborus 72 Bolnanotos 66 Bulnflet 61 Boppelmann 267 Borbenone 238. 240 Botter 288 Bourbus 250 Bouffin, Gasp. 274 — Ric 273 Brariteles 62 Brimaticcio 262 Buchner, Paul 243 Buget, Bierre 268 Bugin 286 Buraifus 72 Burgoteles 66 Phthagoras 61

Quellinus, Artus 269 Quercia, Jacopo 222

Raffael 216. 234. 236 Rahl 291 Raibolini 230 f. Raimondi, Max Ant. 229 Rainaldus 156 Rauch 287 Raveftenn 281 Rembrandt 279 ff. Reni, Buido 271 Retbel 291 Rennolde 285 Mibalta 276 Ricciarelli 234 Miccio 227 Richter, Lubm. 291 Riemenichneiber . Thlman 246 Rietschel 288 Rile, Gerhard von 183 Rizzo, Antonio 214 Robbia, Luca della 220. 222 Romano, Giulio 217, 236 Hoos 283 Roja, Salvator 272 Hoffellini 215 Hoffetti, Blagio 214

Roffi, Roffo be 263

Rottmann 290

Rousseau 292 Rubens 277 f. Rube 288 Rupprecht, Frit 180 — Georg 180 Rupsch 284 Rupsdael 283

Salerno, Andrea da 236 Sandrart 284 Sangallo, Antonio da 216 - Giulio da 216 Sanfovino, Andrea 225 f. - 3acopo 217 Santi, Giovanni 230 - Raffael 216. 234. 236 Sarto, Andrea del 237 Safioferrato 271 Sebaftiano, Fra, del Biombo Savern 284 Schadow, Gottfr. 287 Bilb. 290 f. Schäufelin, Sans 254 Scheffer, Arn 292 Schintel 286 Schirmer, 28. 291 Schluter, Andreas 267. 269 Schmidt, Friedr. 286 Schnorr 290 Schongauer, Martin 255. 258 Schrödter 291 Schwanthaler 287 Schwind 291 Seghere 279 Gemper 287 Gene, Bilhelm von 189 Gergell 287 Gerlio 217 f. Signorell 229 Silie, Diego de 261 - Bil be 261 Simone Martini 203 f. - di Franc. Talenti 193 Stullis 56 Stopas 61 f.

Stuter, Claus 197
Suppers 278
Suppers 278
Sodding 283
Solis, Birgil 254
Solis 73
Soufflot 266
Squarcione 230
Steen 282
Steinbach, Erwin von 183
Stoß, Beit 246
Smaneveldt 288
Swerts 292
Syrlin, Georg 246

Cafi, Andrea 164 Tatti, 3ac. 217 Tauristos 72 Telephanes 56 Teniers 279 Terburg 281 Theodorich von Brag 201 Thomas de Mutina 200 Thorpe, John 261 Thormaldien 287 Tiepolo 273 Timomachos 79 Tintoretto 238. 240 Tiziano Becelli 238 ff. Toledo, Juan be 261 Torell 198 Torriggiano 261 Torriti, Jacopo 164 Eringueau 259

Accelli, Paolo 229 f. Ugo da Carpi 228

Baga, Berin bel 236 Baterins 86 Banvitelli, Luigi 266 Bargas, Luis de 263 Bafari 217 f. Bautier 291 Becelli, Tiz. 238 ff. Beit 290 Belasquez 275 Beibe, Mbr. v. t. 283 - Bill. v. d. 283 Benius, Otto 250 Bernet, Sor. 292 Bernidel 243 Beronefe, Baolo 238. 240 Berrocchio 222. 231 Bignola 217 Binci, Lionardo da 231 f. Biollet=le=Duc 286 Bittoria, Aleffandro 227 Bivarini 230 Bifcher, Cafpar 243 - bermann 246 - Beter 246 Bitruvius 86 Bolterra, Daniele ba 234 Bouet 274 Briendt, Cornelis de 244

**26**aldmüller 291 Batteau 274 Beenir 284 Bengla von Riofternenburg Berner von Tegernfee 161 Benden, Rogier ban der 250 Biery 292 Bilhelm von Innebrud 157 - - Köin 201 - - Gens 189 Bitte, E. de 283 Bolgemuth, Michael 253. 255 Wolminius 120 Wouwerman 282 Wren, Chriftopher 189. 268 Burmfer, Ricolaus 200 Wynant 283

Bauner 287 Beitblom, Barth. 257 f. Benodoros 91 Beupis 66 Burbaran 275 Bwirner 286.

#### Berichtigungen.

♦•♦

Seite 183 Beile 4 v. u. ift zu lefen: "begonnen, 1433 beendigt".

Drud von 3. 3. Beber in Leipzig.

### ---- Juni 1880 occ--



Im Berlage bes Unterzeichneten find erschienen und durch alle Buchhandlungen ju beziehen:

# Illustrirte Katechismen.

Belehrungen aus dem Gebiete

## Wissenschaften, Künste und Gewerbe.

Aderban. 3weite Auffage. — Ratechismus bes prattifchen Aderbaues. Bon Dr. Wilh hamm. 3weite, ganglich umgearbeitete, bedeutend vermehrte Auft. Mit 100 in ben Text gebr. Abbilb. Mf. 1. 50

Aderbauchemie. Sanfte Auflage. — Ratechismus ber Aderbanchemie, ber Bodentunde und Dungerlehre. Bon Dr. Wilh. hamm. Fünfte, gänzlich umgearbeitete, bedeutend vermehrte Auflage. Mit 45 in ben Text gebrucken Abbilbungen. Mt. 1. 20

Acfhetik. — Katechismus der Aefthetit. Belehrungen über die Biffenschaft vom Schönen und der Kunft. Bon Robert Prolg. Mt. 2. 50

Algebra. Bweite Auftage. — Ratechismus ber Algebra, ober die Grundslehren ber allgemeinen Arithmetik. Bon Friedr. herrmann. Zweite Auftage, vermehrt und verbessert von K. F. heym. Mit 8 in den Text gedruckten Figuren und vielen Uebungsbeispielen.

Arithmetik. 3weite Auflage. — Ratechismus ber praftifchen Arithmetif. Rurzgefaßtes Lehrbuch ber Rechenfunst für Lehrende und Lernende. Bon E. Schict. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage, bearbeitet von Max Meyer. Mf. 2

- Afronomie. Sechste Auffage. Ratechismus der Aftronomie. Belehrungen über den gestirnten himmel, die Erde und den Kalender. Bon Dr. G. A. Jahn. Sechste, verbefferte und vermehrte Auffage, bearbeitet von Dr. Adolph Orechsler. Mit einer Sternsarte und 145 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 2. 50
- Answanderung. Sechete Auffage. Compaß für Answanderer nach Ungarn, Algerien, den Capcolonien, nach Auftralien, den süds und mittelamerikanischen Staaten, den Bereinigten Staaten von Nords amerika und Canada. Bon Chuard Pelz. Mit Karten und Abbildungen. Sechste, verm. u. verbesserte Auft. [In Borbereitung.
- Sanftyle. Sechste Auffage. Ratechismus ber Bauftyle, ober Rehre ber architektonischen Stylarten von ben ältesten Beiten bis auf die Gegenwart. Bon Dr. Ed. Freiherrn von Saden. Sechste, verbefferte Auffage. Mit einem Berzeichniß von Aunstausdrücken und 103 in den Text gedrucken Abbildungen.
- Bibliothekenlehre. Dritte Auftage. Ratechismus ber Bibliothekenlehre. Anleitung jur Einrichtung und Berwaltung von Bibliotheken.
  Bon Dr. Jul. Begholdt. Dritte, verbefferte Auflage. Mit
  17 in den Text gedruckten Abbild. und 15 Schrifttafeln. Ml. 2
- Sienenkunde. 3weite Auffage. Ratechismus ber Bienentunde und Bienenzucht. Bon G. Kirften. 3weite, verbefferte Auffage. Mit 47 in ben Text gebruckten Abbilbungen. Mt. 1
- Bleicherei, Farberei und Bengdruck. Ratecismus ber Bleicherei, Farberei und bes Beugdruck, ober Lehre von ber chemischen Bearbeitung ber Gespinnstfafern. Bon herm. Grothe. Mit 44 in ben Tert gebruckten Abbilbungen und zwei Tafeln Beugproben. Mt. 1. 50
- Börsengeschäft. 3weite Auftage. Ratechismus bes Borsengeschäfts, bes Fonds und Actienhandels. Bon hermann hirichbach. 3weite, ganglich umgearbeitete Auftage. Mt. 1. 50
- Botantk. Ratechismus der Allgemeinen Botanit. Bon Brof. Dr. Ernft Sallier. Mit 95 in ben Text gebr. Abbild. Mt. 2
- Botanik, landwirthschaftliche. Bweite Auflage. Ratechismus ber landwirthschaftlichen Botanik. Bon Carl Müller. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage von R. herrmann. Wit 4 Tafeln und 48 in den Text gedruckten Abbildungen. Wit. 1. 50
- Buchdruderkunft. Bierte Auflage. Ratecismus ber Buchbruderfunft und der verwandten Geschäftszweige. Bon C. A. Frante. Bierte, vermehrte und verbefferte Auflage, bearbeitet von Alexander Baldow. Mit 42 in den Text gebr. Abbild. u. Tafeln. Mt. 2. 50
- Buchführung. 3weite Auflage. Ratechismus ber taufmännischen Buchsführung. 3weite Auflage, ganz neu bearbeitet von Ostar Alemich. Mit 7 in den Text gebr. Abbild. u. 3 Wechfelformularen. Mt. 2

Buchführung, landwirthschaftliche. — Katechismus der laudwirthschaftlichen Buchführung. Bon Brof. C. Birnbaum. Mt. 2 Chemte. Bierte Auflage. — Ratechismus ber Chemie. Bon Brof.

gemet. Beerte aupage. — seutentomino ver Cycinic. Son Prof. Dr. H. Hirzel. Bierte, vermehrte Auflage. Mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. Mf. 2

Chemikalienkunde. — Ratechismus der Chemikalienkunde. Bon Dr. G. heppe. Mt. 2

Compositionslehre. Dritte Auflage. — Ratecismus ber Compositionslehre. Bon Prof. J. C. Lobe. Dritte, verbesserte Auflage. Mit vielen in den Text gedruckten Musikbeispielen. Mt. 1. 50

Culturgeschichte. — Ratecismus ber Culturgeschichte. Bon 3. 3. Sonegger. Mt. 2

Drainage. Bweite Auflage. — Ratechismus ber Drainirung ober ber Entwäfferung des Bodens durch unterirbische Abzüge. Bon Dr. W. hamm. 3weite, verbefferte und vermehrte Auflage. Mit 78 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 1

Dramaturgie. — Ratechismus der Dramaturgie. Bon Robert Prölf. Mt. 2. 50

Droguenkunde. — Ratechismus ber Droguentunde. Bon Dr. G. Geppe. Mit 30 in den Tert gedruckten Abbildungen. Mf. 2. 50

Einjährig-Freiwillige. Bweite Ausgabe. — Ratechismus für ben Ginjährig-Freiwilligen. Bon M. von Süßmilch, gen. hörnig. Zweite, durchgesehene Ausgabe. Mit 52 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 2. 50

Feldmefkunft. Dritte Auftage. — Ratechismus der Feldmeftunft mit Rette, Wintelspiegel und Meßtisch. Bon Fr. herrmann. Dritte, verbefferte, nach dem metrischen Spsteme bearbeitete Auftage. Mit 92 in den Text gebruckten Figuren und einer Flurkarte. Mt. 1. 20

Finanzwissenschaft. Dritte Auflage. — Ratechismus ber Finanzwissenschaft ober bie Kenntniß der Grundbegriffe und Hauptlehren der Berwaltung der Staatseinkunfte. Bon A. Bisch of. Dritte, verbessetze und vermehrte Auflage.

Flachsban. — Katechismus des Flachsbanes und der Flachsbereitung. Bon C. Sonntag. Mit 12 in den Text gedr. Abbild. Mt. 1

Fleischbeschan. — Ratecismus der mitroftop. Fleischbeschau. Bon F. B. Ruffert. Mit 28 in den Text gedr. Abbild. Mt. 1

Forstbotanik. Dritte Auflage. — Ratecismus der Forstbotanit. Bon H. Fischbach. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 77 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 2

Calvanoplafik. 3weite Auflage. — Ratechismus ber Galvanoplaftit. Ein Handbuch für das Selbststudium und den Gebrauch in der Werkstatt. Bon Dr. G. Seelhorft. Zweite, vollständig umgearbeitete Aust. Wit Titelbild und 40 in den Text gedr. Abbild. Wf. 1. 50

- Sedachtuifkunf. Bierte Auflage. Ratedismus ber Gebüchtniflunft ober Mnemotechnit. Bon hermann Rothe. Bierte, von J. B. Montag febr verbefferte und vermehrte Auflage. Mf. 1. 20
- Seographie. Dritte Auflage. Ratecismus ber Geographie. Bon Dr. R. Bogel. Dritte, von Dr. D. Delitich beforgte Auflage. Mit 24 in ben Text gebruckten Karten und Abbild. Mt. 1. 20
- Geographie, mathematische. Katechismus ber mathematischen Geographie. Bon Dr. Ab. Drecheler. Mit 113 in den Text gebrucken Abbilbungen. Mt. 2. 50
- Scologie. Dritte Auffage. Ratechismus ber Geologie, ober Lehre vom inneren Bau ber festen Erdkruste und von deren Bilbungsweise. Bon Prof. Bernhard v. Cotta. Dritte, vermehrte und verbefferte Aufslage. Mit 50 in den Tert gedruckten Abbilbungen. Mt. 1. 50
- Geometrie. 3weite Auflage. Ratechismus ber ebenen und räumlichen Geometrie. Bon Brof. Dr. R. Eb. Zepfche. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 209 in ben Tert gedruckten Figuren und 2 Tabellen zur Masverwandlung.
- Gefangskunft. Dritte Auflage. Ratechismus ber Gefangstunft. Bon F. Sieber. Dritte, verbefferte Auflage. Mit vielen in den Text gedruckten Rotenbeispielen. Mf. 1. 50
- Gefdichte f. Weltgeschichte.
- Geschichte, deutsche. Ratechismus ber beutschen Geschichte. Bon Dr. Wilh. Kengler. Mt. 2. 50
- Gefundheitslehre f. Mafrobiotif.
- Graph. Münfte. Ratecismus der Graph. Rünfte. [In Borbereitung.
- gandelsrecht. Ratecismus bes bentichen Sandelsrechts, nach bem Allgemeinen Deutschen Sandelsgesethuche. Bon Robert Fischer. Mf. 1. 25
- handelswiffenschaft. Bunfte Auftage. Ratechismus der Sandelswiffenschaft. Bon R. Arenz. Fünfte, verbefferte und vermehrte Auflage. Mf. 1. 50
- Geraldik. Dritte Auflage. Ratechismus ber Heraldit. Grundzüge der Bappentunde. Bon Dr. Ed. Freih. v. Saden. Dritte, verbesserte Auflage. Mit 202 in den Tert gedruckten Abbildungen. Mt. 2
- sinfbeschlag. 3meite Auflage. Ratechismus bes Sufbeschlages. Zum Selbstunterricht für Jedermann. Bon E. Th. Walther. 3weite, verm. u. verbess. Aufl. Mit 67 in den Text gedr. Abbild. Mf. 1. 20
- Sittenkunde. Ratechismus ber allgemeinen Sittenkunde. Bon Dr. E. F. Dürre. Mit 209 in den Text gebruckten Abbild. Mt. 4
- Kalenderkunde. Katechismus der Kalenderkunde. Belehrungen über Zeitrechnung, Kalenderwesen und Feste. Bon D. Freih. v. Rein 8 s berg Düringsfeld. Mit 2 in den Text gebr. Taseln. Mf. 1

Mt. 1. 20

Lindergarinerei. Bweite Auffage. - Ratedismus ber brattifden Rinder= gartnerei. Bon Fr. Seibel. 3weite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 35 in den Text gedruckten Abbilbungen. Mt. 1. 20 Rirdengeschichte. — Ratedismus der Rirdengeschichte. Bon Dr. Fr. Rirdner. Mf. 2. 50 Kunflaefdidte. - Ratedismus ber Runftgefdicte. Bon Bruno Bucher. Mit 273 in den Tert gedruckten Abbilbungen. Df. 4 Literaturgeschichte. Bweite Auflage. - Ratechismus der allgemeinen Literaturgeschichte. Bon Dr. Ad. Stern. 3weite, durchgesehene Auflage. Mt. 2. 40 Literaturgefdichte, Dentiche. Funfte Auflage. - Ratedismus ber beutschen Literaturgeschichte. Bon Schulrath Dr. Baul Möbius. Fünfte, vervollständigte Auflage. Logarithmen. - Ratecismus ber Logarithmen. Bon Mar Mener. Mit 3 Tafeln Logarithmen und trigonometr. Bahlen und 7 in den Tert gedructen Abbildungen. Mt. 2 Makrobiotik. Dritte Auflage. - Ratedismus ber Matrobiotif, ober ber Lebre, gefund und lange ju leben. Bon Dr. med. S. Rlende. Dritte, durchgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 63 in ben Tert gebruckten Abbilbungen. Mt. 2 Mechanik. Zweite Auffage. — Ratechismus ber Mechanit. Bon Bb. Suber. 3meite, verb. Aufl. Mit 152 in den Tert gedr. Fig. Meteorologie. Bweite Auflage. - Ratedismus der Deteorologie. Bon Beinr. Gretichel. 3weite, verbefferte und vermehrte Auflage. Mit 53 in ben Tert gedructen Abbildungen. Mt. 1. 50 Mikrofkogie. - Ratecismus ber Difroffopie. In Borbereitung. Mineralogie. Dritte Auflage. - Ratedismus ber Mineralogie. Bon Brof. Dr. G. Leonhard. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 150 in den Text gedr. Abbildungen. Mt. 1. 20 Anemoteduik f. Gedächtniffunft. Mung-, Mag- und Gewichtskunde. - Ratechismus ber Ming-, Dagund Gewichtstunde. Bon Brof. 2B. Treuber. Mit vielen in den Tert gedruckten Figuren. In Borbereitung. Mufik. 3manzigfte Auflage. - Ratedismus ber Mufit. Erläuterung ber Begriffe und Grunbfape ber allgemeinen Mufitlehre. Bon Brof. 3. C. Lobe. 3manzigfte Auflage. Mt. 1. 50 Mufikaeldidte. - Ratedismus ber Mufitgefdichte. Bon R. Mufiol. Mit 14 in den Text gedr. Abbild. u. 34 Notenbeispielen. Mufikinftrumente. Dritte Auflage. - Ratedismus ber Dufiffinftru= mente oder Belehrung über Gestalt, Tonumfang, Notirungsweise, Klang, Wirkung, Orchesters und Sologebrauch der verbreitetsten mufitalifden Inftrumente. Bon &. E. Schubert. Dritte. berbefferte und vermehrte Auflage, bearbeitet von 3. C. Lobe. Dit

62 in den Tert gedruckten Abbildungen.

Mythologie. Bierte Auffage. — Ratechismus ber Mythologie aller Culturvölfer. Bon Brof. Dr. Johannes Mindwit. Bierte Auflage. Mit 72 in den Text gebruckten Abbild. Mf. 2. 50

Naturlehre. Dritte Auffage. — Ratechismus der Raturlehre, oder Erflärung ber wichtigsten physikalischen und chemischen Erscheinungen bes täglichen Lebens. Rach dem Englischen bes Dr. C. E.
Brewer. Dritte, von heinrich Gretschel umgearbeitete Aufslage. Mit 55 in den Text gebruckten Abbilbungen.

Mivellirkunft. Zweite Auflage. — Ratechismus ber Nivellirkunft. Mit besonderer Rücksicht auf praktische Anwendung bei Erdarbeiten, Bewäfferungen, Drainiren, Wiesen= und Wegebau 2c. Bon Fr. herrmann. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 56 in den Text gedruckten Figuren.

Ungarinerei. Dritte Auflage. — Ratecismus ber Ausgarinerei, ober Grundzüge bes Gemuse: und Obstbaues. Bon hermann Jäger. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 48 in ben Text gedruckten Abbitbungen. Mf. 1. 20

Orgel. Zweite Auflage. — Ratechismus ber Orgel. Erflärung ihrer Structur, besonders in Beziehung auf technische Behandlung beim Spiel. Bon Brof. E. F. Richter. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 25 in den Text gedrucken Abbildungen. Mf. 1. 20

Ornamentik. 3weite Auffage. — Katechismus ber Ornamentit, ober Leitfaben über die Geschichte, Entwickelung und die charakteristischen Formen ber bedeutendsten Berzierungssthle aller Zeiten. Bon F. Kanis. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 130 in den Text gedruckten Abbildungen.

Orthographie. Bierte Auflage. — Ratechismus ber bentichen Orthographie. Bon Dr. D. Sanders. Bierte, verbefferte Auflage.
Mt. 1. 50

Philosophie. — Katechismus ber Philosophie. Bon 3. S. v. Rirch = mann. Mt. 2

Photographie. Dritte Auflage. — Katechismus ber Photographie, ober Anleitung jur Erzeugung photographischer Bilber. Bon Dr. J. Schnauß. Dritte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 30 in ben Text gebrucken Abbildungen. Mt. 1. 50

Phrenologie. Sechste Auffage. — Ratechismus der Phrenologie. Bon Dr. G. Scheve. Sechste, verbefferte Auflage. Mit einem Titelsbild und 18 in den Text gedruckten Abbildbungen. Ml. 1. 20

Physik. 3wette Auffage. — Ratechismus ber Physik. Bon Seinrich Gretichel. 3weite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 132 in den Tert gedruckten Abbildungen. Mt. 2 Poetik. Bweite Auffage. — Ratechismus ber beutschen Boetit. Bon Brof. Dr. J. Mindwig. Bweite, verm. u. verbesserte Aufl. Mt. 1. 50 Raumberechnung. Bweite Auffage. — Ratechismus ber Raumberechnung, ober Anleitung gur Größenbestimmung von Flächen und Körpern

ober Anleitung jur Größenbestimmung von Flächen und Körpern jeber Urt. Bon Fr. herrmann. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 59 in den Text gebr. Abbildungen. Mt. 1. 20

Redekingt. 3weite Auffage. — Katechismus ber Rebeinnft. Anleitung jum munblichen Bortrage. Bon Dr. Roberich Benedix. 3weite, burchaesebene Auflage. Mf. 1

Acichsverfassung. — Ratechismus bes Deutschen Reiches. Gin Unterrichtsbuch in ben Grundsagen bes beutschen Staatsrechts, ber Berfassung und Gesetzgebung bes Deutschen Reiches. Bon Dr. Bilbelm Zeller. Mt. 2

Schachspielkunft. Achte Auflage. — Ratechismus ber Schachspiellunft. Bon R. J. S. Portius. Achte, verm. u. verbefferte Aufl. Mt. 2

Schreibunterricht. 3weite Auflage. — Katechismus bes Schreibunterrichts. 3weite, neubearbeitete Auflage. Bon herm. Kaplan.
Wit 147 in den Text gedruckten Figuren.

Mt. 1

Spinnerei und Weberet. Bweite Auftage. — Ratecismus ber Spinnerei, Weberei und Appretur, oder Lehre von der mechanischen Berarbeitung der Gespinnstfasern. Bon herm. Grothe. Zweite, vermehrte und verbessere Austage. Mit 101 in den Text gedr. Abbild. Mf. 1. 50

Sprachlehre. Oritte Auffage. — Ratechismus ber beutschen Sprachlehre. Bon Dr. Conrad Michelsen. Dritte, verb. Aufl., herausgegeben von Eb. Michelsen. Mt. 2

Stenographie. — Ratechismus ber beutschen Stenographie. Gin Leitfaben für Lehrer und Lernende der Stenographie im Allgemeinen und des Spstems von Gabelsberger im Besonderen. Bon Seinrich Krieg. Mit vielen in den Text gebr. stenogr. Borlagen. Mf. 2

Stillftik. — Ratechismus der Stiliftit. Gin Leitfaden gur Ausarbeitung schriftlicher Auffage. Bon Director Ed. Michelfen. lunter der Breffe.

Canzkunft. Dritte Auflage. — Ratechismus ber Tanztunft. Gin Leitfaden für Lehrer und Lernende. Bon Bernhard Klemm. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 78 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 2

Celegraphie. Banfte Auflage. — Ratechismus ber elettrischen Telegraphie. Bon L. Galle. Fünfte, wefentlich vermehrte und verbefferte Auflage, bearbeitet von Dr. K. Eb. Zehiche. Mit 226 in den Text gedruckten Abbilbungen. Mt. 2. 40

Chierzucht, landwirthichaffliche. - Ratechismus ber landwirthichaftlichen Thierzucht. Bon Gug. Merner. [Unter ber Preffe.

Urnkunft. Funfte Auflage. — Ratechismus ber Turufunft. Bon Dr. M. Kloss. Funfte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 104 in den Text gedruckten Abbildungen. Mf. 2. 50

- Uhrmacherkunft. 2mette Auflage. Ratecisonus der Uhrmachertunft. Anleitung zur Kenntniß, Berechnung, Conftruction und Behandlung der Uhrwerte jeder Art. Bon Friedrich herrmann. Zweite, versmehrte u. verbeff. Aufl. Mit 57 in den Tert gedr. Abbild. Mt. 1
- Unterricht. 3meite Auflage. Ratechismus bes Unterrichts und ber Erziehung. Bon Dr. C. F. Laudhard. 3meite, verbefferte u. vermehrte Auflage. Mit 40 in ben Tert gebruckten Abbild. Mf. 1. 20
- Versicherungswesen. Ratechismus bes Berficherungswesens. Bon Decar Lemde. Mt. 1. 50
- Verskunft. Bweite Auftage. Ratechismus ber beutschen Beretunft. Bon Dr. Roberich Benebix. Zweite Auftage. Mt. 1. 20
- völkerrecht. Ratechismus des Böllerrechts. Mit Rückficht auf die Zeit- und Streitfragen des internationalen Rechtes. Bon A. Bischof.

  Mt. 1. 20
- Volkswirthschaftslehre. Dritte Auflage. Ratecismus der Bollswirthschaftslehre. Ein Unterrichtsbuch in den Anfangsgründen der Birthschaftslehre. Bon Dr. Sugo Schober. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. [In Borbereitung.
- Waarenkunde. Bierte Auftage. Ratechismus ber Baarenkunde. Bon E. Schid. Bierte, von Dr. G. heppe neu bearbeitete Auftage. Mt. 2. 40
- Wechfelrecht. Bweite Auflage. Ratechismus bes allgemeinen beutschen Wechselrechts. Mit besonderer Berücksichtigung ber Absweichungen und Zusähe ber öfterreichischen Wechselordnung. Bon Karl Areng. Zweite, vermehrte u. verbefferte Auflage. Mt. 1
- Weinban. 3weite Auftage. Katechismus bes Weinbanes. Bon Fr. Jac. Dochnahl. Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 38 in den Text gedruckten Abbildungen. Mt. 1. 20
- Weltgeschichte. Katechismus ber Allgemeinen Beltgeschichte. Bon Theodor Flathe. Mit 5 Stammtafeln und einer tabellarischen Uebersicht. — Mt. 2. 40
- Biergartneret. Bierte Auflage. Ratechismus ber Ziergartnerei, ober Belehrung über Anlage, Ausschmuckung und Unterhaltung der Gärten, so wie über Blumenzucht. Bon S. Jäger. Bierte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 69 in den Tert gedrucken Abbildungen. Met. 2
- Boologie. Katechismus ber Zoologie. Bon Prof. C. G. Giebel. Mit 125 in den Text gedruckten Abbildungen. Mf. 2

### Leipzig, Berlag von 3. 3. Weber.

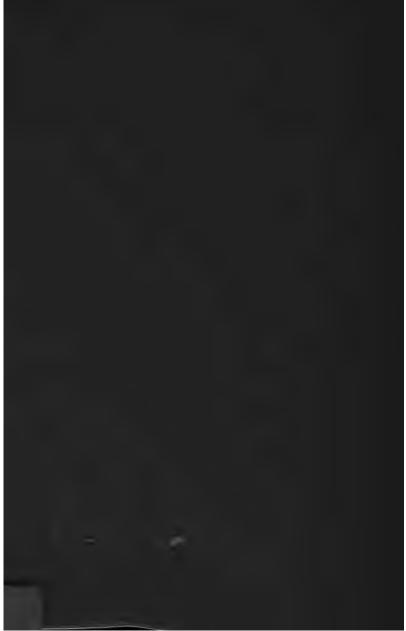

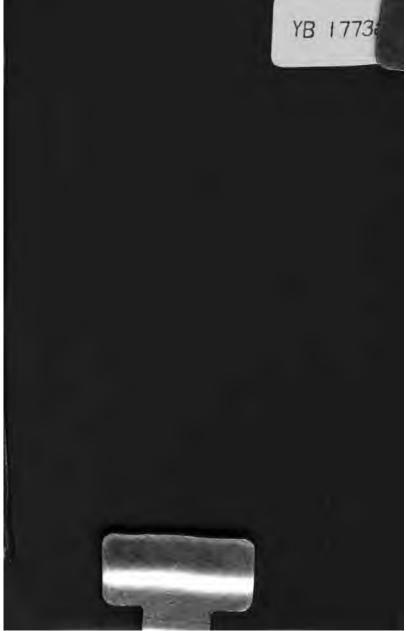

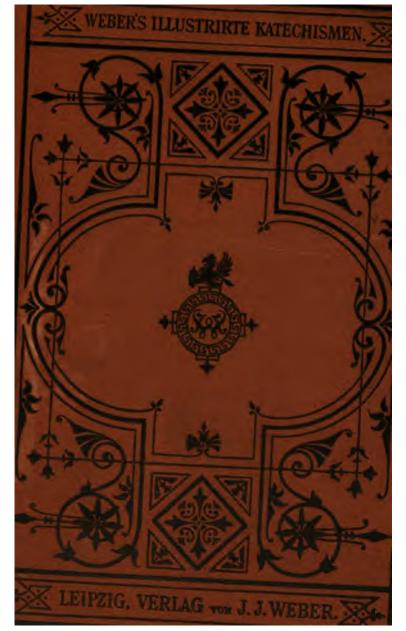